WELT NY OU STORY

çui Bila

Hilliam

in Pos

Belling. i figge T-ug 241

ig he.

4- 14

Antış.

\*- 17. T.

納精資金

ill Cha

Ben'ti HAVE.

100

B117.71

ac in 30

iffilite bed to

Chilute.

**a**nger

Uaca

Margar.

Billion.

10.

4

Tipe:

3# G#:

it iges

kin to

Male 1

# DIE WELT

UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

Nr. 61 - 11.W. - Preis 1,20 DM - 1 H 7109 A Axel Springer Verlag AG. Postf.10 08 64. 4300 Essen 1. Tel. 0 20 54 10 11

# anon-Israel

Action St. P. Washington/Jerusalem

Con Control Schwergewicht der Ver
Libanon

Libanon then, syrischen und passent in in Truppen aus Libanon in Truppen aus Libanon in in in in Wochenende nach to the state of th Steller i stelle Ool., Sea, r frühere libanesische Mini-Salam wird ei-sin ich ident Saeb Salam wird ei-sin ich sönliche Botschaft des lichen Staatspräsidenten Reagan überbringen. Ein Keagan modernat erklärte To itt set iem Gespräch zwischen Stand Salem, es handele sich handlungen auf höchster und die Hauptakteure wätht hier, wenn wir nicht n, daß zumindest die Chan-

Fortschrittes besteht". Der

at warnte jedoch vor einem ten Optimismus. Der frühe-

ikanische Präsident Carter

ie Siedlungspolitik Israels

Abschluß seiner Nahost-



habe den Eindruck, ine Freunde möch daß ich mich auf m nächsten Parteitag neut zur Wahl stelle d dann will ich dies 'h tun, ohne daß ich 🔭 nit weitere Pläne für aftige Jahreverbinde. 77 randt, SPD-Vorsitzender, ge-

#### **Parteibindung** rtr, Bonn

Südwestfunk. FOIO: RICHARD SCHULZE-VORBERG

eutschen Jungdemokraten ich vorerst nicht wieder an rtei binden. Der Verband, im November vergangenen cus Protest gegen den Koali-cus Protest gegen den Koali-cus et der Fop getrennt hatte, sich gestern mit hatte, significant sur Georgia sich gestern auf einer Bungerenkonferenz in Bonn us, die Frage nach einem entarischen Ansprechpartzum nächsten Kongreß ofsen. Zum neuen Vorsitzenrde der 32jährige Student Budich gewählt. Er ist Nachon Werner Lutz, der nicht sandidierte. Die Delegierten ssen, ihre Aktivitäten in der isbewegung fortzusetzen. Ien die Ostermärsche unterund zu Demonstrationen lie Stationierung neuer US-reckenraketen in Europa n. Außerdem wurde ein Anım Boykott der für April en Volkszählung angenom-

## rd-Beteiligung

dpa, Paris er zweiten Runde der franzö-

Kommunalwahlen zeichne-'gestern eine Rekordbeteilio. Nach Angaben des Innenriums waren bis Mittag in er Hälfte der 36 000 französi-Semeinden etwa 30 Prozent hlbeteiligten zur Stichwahl Urnen gegangen, um die e Zusammensetzung der nderäte endgültig zu bestimm vergangenen Sonntag hat-leteiligung um diese Zeit bei ozent gelegen. In etwa 18 500 war die Entscheidung am genen Sonntag im lich-rechten Parteien mit rozent der Stimmen einen

# handlungen Honecker will noch 1983 Bonn besuchen

SED-Generalsekretär Erich Honecker gab gestern bei der Eröff-nung der Leipziger Messe mit mil-den und verständigungsbereiten Tönen gegenüber der Bundesregie-rung zu verstehen, daß sich Öst-Berlin mit dem Ergebnis der Bun-destagswahl abfindet. Honecker erklärte seine feste Absicht, "in diesem Jahr" in die Bundesrepublik zu reisen, "soweit dies meinem Terminkalender entspricht". Er wolle damit den Einladungen von Bundespräsident Carstens und von Bundeskanzler Kohl folgen. Der "DDR"-Staatsratsvorsitzende griff in seinem Statement beim Besuch des Mannesmann-Standes auf der Messe die Formel von Bundeskanzler Kohl auf, "mit immer weni-ger Waffen Frieden zu schaffen". Zugleich vermied er jede Kritik an der Bundesregierung, sondern machte sich praktisch die Bonner Auffassung zu eigen, strittige Pro-bleme zwischen den beiden Stasten auszuklammern. Wörtlich sagte er: "Wir sollten stets beachten, daß es das Wichtigste ist, nicht jede Frage in den Vordergrund zu stellen, die man im Augenblick nicht lösen kann." Seiten 10, 11

#### Schleswig-Holstein

Eine durchweg starke Wahlbeteiligung wurde gestern beim Urnen-gang zum 10. Kieler Landtag bei onnigem Vorfrühlingswetter registriert. Nach den ersten drei Stun-den lag die Wahlbeteiligung mit 26,5 Prozent geringfligig niedriger als vor vier Jahren. Damals hatte sie zu dieser Zeit 27 Prozent und insgesamt 83,3 Prozent erreicht. Die rund zwei Millionen Wahlberechtigten in Schleswig-Holstein entscheiden, ob die CDU mit Ministerpräsident Barschel weiterregiert oder von der SPD und deren Spitzenkandidaten Engholm abgelöst wird.

Würdigung der Opfer
AFP/dpa, Vatikanstadt/Tokio
Als Würdigung der vielen tausend
Opfer der Gewalt in dieser Region hat Papst Johannes Paul II. seine jüngste Reise durch Mittelamerika und die Karibik bezeichnet. Vor Gläubigen auf dem Petersplatz erwähnte der Papst jedoch mit keinem Wort die kurz vor seinem Besuch erfolgte Hinrichtung von sechs Männern in Guatemala und die Zwischenfälle bei der von ihm zelebrierten Messe in Nicaragua. Nach einem Bericht der japanischen Nachrich-tenagentur Kyodo wird der Papst im Oktober Süd-Korea einen fünftägigen Besuch abstatten.

## Kein Richtungswechsel

m.n. Neu-Delhi Indiens Ministerpräsidentin Indira Gandhi hat zum Abschluß der siebten Konferenz der blockfreien Staaten kategorisch alle Vermutungen zurückgewiesen, ihre Wahl zur Vorsitzenden der Bewegung bedeu-te einen Richtungswechsel bei den Blockfreien. Trotz aller Meinungsvielfalt stünden die Staaten der Dritten Welt zu den von allen getragenen Prinzipien, Frau Gandhi rechtfer-tigte die kommunistische Unterstützung der Befreiungsbewegungen damit, daß diese Hilfe von anderen versagt werde. Wenn der Westen jetzt nicht über eine Reform des Weltwährungs- und Handelssystems reden wolle, werde dies zu dessen eigenem Nachteil ausschla-

## SPORT

## 800-Meter-Rekord

DW. Bonn In Cosford stellte der Engländer Sebastian Coe mit 1:44,92 Minuten eine neue Hallen-Weltbestleistung über 800 Meter auf. – In Lake Louise (Kanada) gewann der 29 Jahre alte Österreicher Franz Klammer den Ski-Weltcup der Abfahrer. Gesamt-Weltcup-Siegerin bei den Damen wurde mit Tamara McKinney zum ersten Maleine Amerikanerin. Selten 7,8,9 und 10

## WETTER

## Zunehmend unbeständig

DW. Essen Anfangs noch heiter. Später zu-nehmend bewölkt und gegen Abend gebietsweise leichter Regen. Temperaturen 10 bis 14, nachts bis 2 Grad, Mäßiger Wind um Süd.

Leber mahnt seine Partei: Die

Wirtschaft: Engländer halten an

Fernsehen: Viel Gefahr, viel Humor –"Ein Colt für alle Fälle"

Grenze muß klar bleiben

der Lohntüte fest

# Heute in der WELT

aungen: Nervenkrieg mit andefitteln-Von C. G. Ströhm S. 2

Sieg errungen.

export: Die Antwort der Ja-

r heißt Technik S. 3

ikreich: Denkanstöße für die sozialistische Zukunft S. 6

un: Personalien und die Meiz von WELT-Lesern S.6

t Deutsche Eiskunstläufer

men vom olympischen Gold S. 7

Kultur: Autoren in der Minderheit -VS-Kongreß in Mainz

Aus aller Weit: Berlin lockt Jung-unternehmer S. 22

# FDP warnt Union vor Taktik der wechselnden Mehrheiten

Ausgangspositionen der Parteien zu Beginn der Koalitionsverhandlungen

Im Vorfeld der Koalitionsverhandlungen in Bonn haben sowohl CDU/CSU als auch FDP ihren Willen bekundet, nicht von ihren gegensätzlichen Positionen hinsicht-lich einer Rückzahlung der Investi-tionshilfeabgaben abzurücken. Bundeswirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff und der Vorsit-zende der FDP-Fraktion, Wolfgang Mischnick, warnten eindringlich vor Abstimmungen mit wechseln-den Mehrheiten im Bundestag.

Beide FDP-Politiker reagierten damit auf Ankündigungen von so-zialdemokratischer Seite, die SPD werde die Union im Parlament unterstützen, wenn es darum gehe, gegen die FDP durchzusetzen, daß die Anleihe nicht zusächen. Anleihe nicht zurückgezahlt wird. Mischnick sprach von der Gefahr, solche Abstimmungen könnten eine "Schleuse öffnen" und wechselnde Mehrheiten auch bei anderen Themen provozieren. Lambsdorff sagte, am Beginn der Koalitionsverhandlungen müsse die gegenseitige Verpflichtung stehen, nicht mit wechselnden Mehrheiten abzustimmen. Lambsdorff nannte es unzumutbar, daß eine Koalition gemeinsam ein Gesetz beschließe, und dann "soll dies alles nicht mehr wahr sein". So kön-ne Vertrauen nicht geschaffen wer-

Die Freien Demokraten bestehen darauf, daß die Anleihe zurückge-zahlt wird. Demgegenüber sagte Bundesfinanzminister Gerhard Stoltenberg (CDU), die Unionsparteien würden in den Verhandlungen mit der FDP ihre Absicht, die Investitionshilfeabgabe nicht zu-rückzuzahlen, "mit Nachdruck Überzeugungskraft vertre-

Stoltenberg kritisierte, daß "in den Tagen vor den Koalitionsver-

Der Berliner Regierende Bürger-meister Richard von Weizsäcker

CDU) sieht in der bevorstehenden

Bildung einer CDU/FDP-Senats-koalition eine Stärkung der Hand-

lungsfähigkeit und Stabilität Ber-

lins. Weizsäcker betrachtet diese

Regierungszusammenarbeit als auf

långere Zeit angelegt. Darauf deutet die Bemerkung

gestern im Deutschlandfunk hin die angestrebte Zusammenarbeit

habe insbesondere das Ziel, "über

den Tellerrand einer Legislaturpe-

riode hinauszusehen". Auch die

Probleme der Stadt ließen sich ja

nicht einfach nur nach den Zeit-

eingrenzen, sagte von Weizsäcker. Auf dem Landesparteitag der

FDP sprachen sich 147 Delegierte

für Koalitionsverhandlungen aus, 93 stimmten dagegen. Sechs Dele-

gierte enthielten sich ihrer Stim-me. Bei dieser Abstimmung zeigte

sich ebenso wie bei den anschlie-

ßenden Vorstandswahlen, daß der in der Berliner FDP früher tonan-

gebende linke Flügel die Mehrheit

erioren hat. Der zur Mitte gerech-

nete neue Landesvorsitzende Walter Rasch erhielt 134 Stimmen, ge-

gen ihn sprachen sich 85 Delegierte

us, elf enthielten sich eines Vo-

tums. Rasch, früherer Schulsena-tor, war einziger Kandidat. Er löst den zum linken Flügel zählenden

Abgeordneten Jürgen Kunze ab, der sich nicht wieder um das Füh-

Vorstandswahl wurden von einer langwierigen Debatte zwischen Koalitionsbefürwortern und Geg-

nern dieses Kurses begleitet. Der Parteitag wurde in der Nacht zum

rungsamt beworben hatte.

Koalitionsentscheidung

äumen einer Legislaturperiode

Weizsäcker zur Bildung eines CDU-FDP-Senats

DW. Bonn handlungen die Kriegsgesänge alitionsver- mancher Politiker zu laut angestimmt werden". Bei aller Bedeutung dieses wichtigen Einzelpunktes dürfe nicht vergessen werden, daß die Koalitionspartner sich über einen weiten Bereich der Wirtschafts-, Finanz- und Sozialpolitik – neben wichtigen Diskussio-nen in der Rechts-, Innen-, Außen-und Deutschlandpolitik – verstän-

> Der Bundesfinanzminister warb für eine stabile Partnerschaft mit der FDP. Bei den bevorstehenden Koalitionsverhandlungen müßten die strittigen Punkte so diskutiert werden, daß die künftige Zusammenarbeit nicht in den zentralen Punkten auf Dauer belastet werde. Mit der "erneuerten FDP" sehe er, Stoltenberg, eine Chance für eine dauerhafte Zusammenarbeit.

> Daß es kritische Punkte zu überwinden gilt, darauf deutet auch eine Bemerkung der FDP-Generalsekretärin Irmgard Adam-Schwaetzer hin. Die Liberalen, so umschrieb sie gestern die FDP-Position, wollten den bisherigen Kurs in der Außen-, Innen- und Rechtspolitik beibehalten. Insbesondere von der CSU waren in den vergangenen Wochen die Akzente in der Deutschland- und Außenpolitik anders gesetzt worden. Bun-desinnenminister Friedrich Zimmermann wies, unterstützt vom Vorsitzenden der CSU-Landes-gruppe, Theo Waigel, mehrmals darauf hin, daß die Behandlung der deutschen Frage nicht auf die Bundesrepublik Deutschland und Mitteldeutschland beschränkt bleiben dürfe, sondern auch die Gebiete jenseits von Oder und Neiße

einbeziehen müsse. Der FDP-Vor-

sitzende Genscher suchte sich dar-

aufhin von dieser Position abzu-

bis Montag abend unterbrochen. Vertreter des linken Flügels melde-

ten "satzungsmäßige Bedenken" gegen den Plan des Landesvor-standes an, den Parteitag bis zu diesem Ternin zu vertagen, um

dann über das Ergebnis der inzwi-

schen geführten Koalitionsver-handlungen mit der CDU zu bera-

Zuvor hatten die Delegierten den

früheren Justizsenator Hermann

Oxfort und den Vorsitzenden der

Abgeordnetenhausfraktion, Horst

Vetter, als FDP-Mitglieder eines

Senats benannt. Oxfort soll in sein

altes Ressort zurückkehren, Vetter

strebt das Amt des Bausenators an.

Dies ist allerdings auch bei Koaliti-onsbefürwortern in der FDP um-

stritten. Bei der Nominierung er-

hielt Vetter nur 112 von 234 abge-

gebenen Stimmen. Auf den Stimmzetteln mit den beiden Na-

men Oxfort und Vetter hatten eine

Reihe von Delegierten nur bei Ox-

fort ausdrücklich mit "ja" ge-stimmt und sich zu Vetter über-haupt nicht geäußert. Diese Stimmzettel wurden bei der Aus-

wertung dann als Enthaltungen bei Vetter gewertet, so daß er nach dem von den Parteilinken ange-

griffenen Auszählungsverfahren

schließlich doch mehr Ja- als Nein-Stimmen erhielt. Weizsäcker will

den jetzigen Bausenator Ulrich Ra-

stemborski im Kabinett behalten.

Bei den Koalitionsverhandlun-

gen wollen die Freien Demokraten

unter anderem eine stärkere Beto-nung des Leistungsprinzips in der

öffentlichen Verwaltung und eine

weitgehende Privatisierung der Ei-

genbetriebe der Stadt fordern.

Seite 2: Berliner Konsequenz

DW. Berlin/Köln Sonntag nach 14stündiger Dauer

In der Rechtspolitik fordert die CSU eine Korrektur des Scheidungsrechts, wie es unter der SPD/ FDP-Regierung in den 70er Jahren verabschiedet worden war.

Den wuchernden Personalspekulationen wurde gestern eine neue Variante über die angeblichen Absichten des CSU-Vorsitzenden Strauß hinzugefügt. Die WELT am SONNTAG berichtete, der CSU-Chef würde seinen Anspruch auf eine Position im Bun-deskabinett bis zum Frühjahr 1984 zurückstellen, wenn bei den Koalitionsverhandlungen "stillschwei-gend Einvernehmen" darüber er-reicht werde, daß sich der FDP-Vorsitzende Genscher mit Unterstützung der Union um das Amt des Bundespräsidenten bewirbt und dann seinen Platz als Außenminister für Strauß frei macht. Von Genscher wurden umgehend Am-bitionen auf das Amt des Staatsoberhaupts dementiert.

rtr/DW. Bonn Die wirtschaftspolitische Zukunft für die Bundesrepublik Deutschland wird nach der Bundestagswahl von führenden Vertre-tern der Wirtschaft weitgehend optimistisch beurteilt. In Interviews, die die WELT am SONNTAG veroffentlicht, wird die konsequente Fortsetzung des von der CDU/ CSU-FDP-Koalition eingeschlage-

nen Kurses gefordert.
Der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelstages, Otto Wolff von Amerongen, sieht mittel-fristig auch eine Verbesserung auf dem Arbeitsmarkt, sobald die Investitionen wieder ihren früheren Rang erreichen. Die Wirtschaft erwarte, daß ihr keine weiteren Abgabenbelastungen auferlegt wer-den; mittelfristig müsse die Neu-verschuldung der öffentlichen



Haushalte deutlich zurückgeführt werden. Auf mittlere Sicht sollten die ertragsunabhängigen Steuern abgebaut werden. Später sei auch eine Abflachung der Progression bei der Lohn- und Einkommen-

Arbeitgeberverbände, Otto Esser, berechenbare und zuverlässige Rahmenbedingungen für ihre Ent-scheidungen. Es gehe darum, die Stärkung der privaten Investitionen sowie eine "entschlossene Konsolidierung der öffentlichen Haushalte und der Sozialfinanzen in den Mittelpunkt einer Strategie des langen Atems zu rücken".

Stoltenberg: Anielhe nicht zurück-FOTO: DIETRICH HABBE

#### steuer in Angriff zu nehmen. Die Wirtschaft erhofft sich nach den Worten des Präsidenten der Bundesvereinigung der Deutschen

# "Eine Stärkung Berlins" Demonstration in Danzig

Walesa befürwortet stärkere Formen des Protestes

in Danzig gewaltsam eine Demon-stration aufgelöst.

sich am Fuß des Arbeitermahnmals nahe der Leninwerft zusammengefunden, um 15 Monate nach Verhängung des Kriegsrechts ge-gen Repression und Militärregime in Polen zu protestieren. Mehrere hundert mit Helm, Schlagstock und Kalaschnikow-Maschinenpistolen ausgerüstete Soldaten der Zomo-Miliz rückten gegen die langsam zurückweichende Menge vor. Die Ordnungskräfte umzinge ten schließlich rund hundert Demonstranten am Fuße des Mahnmals und transportierten sie in

Der polnische Arbeiterführer Lech Walesa will seine Haltung ge-genüber der Regierung in War-schau verhärten. Am Rande des Prozesses gegen die Danziger Kranführerin Anna Walentynowicz stellte Walesa erstmals seit seiner Entlassung aus der Internierungs-haft am 14. November 1982 "Streiks, Hungerstreiks und andere Formen des Protestes" als Ant-wort auf die sich häufenden Prozesse und Verhaftungen in Aus-

Vor westlichen Pressevertretern erklärte Walesa: "Wir haben keine andere Wahl." Man könne nicht weiter diskutieren, "wenn immer mehr Polen festgenommen und in Prozesse verwickelt" würden Da Gespräche, Aktionen und Briefe nichts genutzt hätten, müsse jetzt zu "stärkeren Mitteln" gegriffen werden. Dabei solle die Wirtschaft

AFP/rtr/AP, Danzig/New York aber möglichst nicht belastet wer-

Die polnische Polizei hat gestern Rund tausend Menschen hatten

mes forcieren.

In New York erklärte ein frühe-

vorgelegt werden.

In Madrid forderte der Chefdele-gierte der Bundesrepublik auf dem KSZE-Nachfolgetreffen Jörg Kastl, "Taten und nicht Worte" zur Normalisierung der Lage in Polen.

Die drei verbotenen Gewerkschaften der "Land-Solidarität" haben sich im Untergrund zu einem "Gesamtpolnischen Komitee des Bauernwiderstandes Solidaritāt" (OKOR) zusammengeschlossen. Das Komitee will den passiven Widerstand der Bauern gegen die Agrarpolitik des Warschauer Regi-

rer Funktionär der inzwischen ver-botenen polnischen Gewerkschaft "Solidarität", rund 8000 politische Häftlinge müßten in Polen in Straflagern Schwerarbeit leisten. Miroslaw Dominczyk, "Solidaritäts"-Vorsitzender im Ortsteil Heilig-kreuz von Neiße in Schlesien, war nach Verhängung des Kriegsrechts ein Jahr im Gefängnis. Vor seiner Ausreise mit Frau und Kindern in die USA im Februar habe er sich selbst zum Feind Polens erklären

Ein Juristenausschuß für internationale Menschenrechte legte in New York einen 80seitigen Bericht vor, worin die polnische Regierung angeklagt wird, von den Militärs beaufsichtigte Arbeitslager eingerichtet zu haben, um mit oppositionellen Arbeitern fertig zu werden. Die zwangsweise Einweisung in Arbeitslager, so der Bericht, sei eine Verletzung der Menschenrech-te. Der Bericht soll der UNO-Menschenrechtskommission in Genf

Mit der Anwesenheit der Außenminister Libanons und Israels in Washington verlagert sich der Schwerpunkt der Nahostdi-

**DER KOMMENTAR** 

**Diplomatie** 

für Nahost

THOMAS KIELINGER

plomatie wieder in das Zentrum der amerikanischen politischen Entscheidung. Das garantiert zwar erhöhte Aufmerksamkeit; doch über die Aussichten dieser Gespräche sagt es noch nichts aus. Die israelisch-libanesischen Beziehungen vom Truppenrückzug der Israelis bis zur Festlegung der künftigen politischen Kontakte zwischen den beiden Regierungen ist die Hausaufgabe der Beteiligten selber. Die USA können Makler sein. auch Zulieferer von Garantien; aber sie können nichts in Bewegung setzen, was die eigentlichen Kontrahenten nicht selber bewegt sehen möchten.

☐ lie Salem, Libanons Au-L'Benminister, gab sich nach einem ersten Gespräch mit George Shultz optimistisch. Der amerikanische Einsatz, so sagte der Diplomat, lasse ihn zuversichtlich sein, daß eine Einigung in Libanon und letztlich in Nahost insgesamt möglich sei. Sollte Salem mit "amerikanischem Einsatz" die in vielen arabischen Hauptstädten gehegte Hoffnung verbinden, daß Washington auf Jerusalem Druck ausüben werde, dann dürfte er sich freilich täuschen. Denn die Amerikaner wissen inzwischen, daß man Israel weder zu Einigungen noch zu Rückzügen drängen kann, die nicht mit ausreichenden Sicherheitsklauseln an Ort und Stelle versehen worden sind.

Ticht amerikanischer Noruck wird Israels Truppen zum Rückzug aus Libanon bewegen. Das können nur greifbare Angebote der Libanesen erreichen, sei es zur Verbesserung der zwischenstaatlichen Beziehungen, sei es zur Sicherung der israelisch-libanesischen Grenze. Nicht amerikanischer Druck wird die Palastinenser-Frage lösen, sondern nur die Bereitschaft der arabischen Staaten, die Beziehungen zu Israel zu normalisieren.

# "Gewaltfreies Handeln kann Gewalt provozieren"

Kritische Worte des Erfurter katholischen Bischofs Wanke DW./KNA, Berlin ziert. Und der Bischof fügte hinzu:

Mit kritischen Anmerkungen zu dem in kirchlichen Kreisen diskutierten Thema "Gewaltlosigkeit" hat der Apostolische Administra-tor in Erfurt Meiningen, Bischof Joachim Wanke, in die aktuelle Friedensdiskussion eingegriffen.

Der katholische Oberhirte mahnte: Weder die "absolute Selbstent-blößung" nach der Parole "Ohne Rüstung leben" noch das "eskalie-rende Gleichgewicht des Schrekkens" stellten einen für Christen gangbaren Weg zum Weltfrieden dar. Wanke äußerte sich in einem Vortrag mit dem Thema "Christus unser Friede", der in den beiden jüngsten Ausgaben des in Ost-Berlin erscheinenden "St. Hedwig-Blattes" abgedruckt wurde, zu möglichen konkreten Schritten zum Frieden.

"Absolute Gewaltfreiheit um jeden Preis", so meinte Wanke, könne auch "eine Form der Lieblosigkeit" sein. Gewaltfreiheit müsse immer einem Ziel dienen, sie sei kein "Wert an sich", sondern nur insofern gut, "soweit sie das Böse in sich verschlingt". Gewaltfreiheit des Christen müsse damit rechnen. daß gerade sie Gegengewalt provo-

Gewaltfreies Handeln, das in schöpferischem Widerstand den Mitmenschen um seinetwillen zu verändern sucht, kann den anderen in Versuchung führen, nun ge-rade erst recht die eigene Gewalttätigkeit voll auszuspielen." Zur "schöpferischen Gewaltfreiheit" gehöre "die Klugheit, die Aggressivität des anderen in Schranken zu halten, aber noch mehr die Geduld, auf den anderen in Treue zu warten, auch um den Preis, selbst dabei verwundet zu werden". Anfang Januar dieses Jahres hat-

ten die katholischen Bischöfe in Mitteldeutschland in einem gemeinsamen Hirtenbrief Position zur aktuellen Friedensdiskussion bezogen. Sie forderten beiderseitige, kontrollierbare Abrüstung der Machtblöcke und verurteilten den Rüstungswettlauf sowie das "Gleichgewicht des Schreckens". Die These von der Legitimation "gerechter Kriege" wurde von den Oberhirten in Frage gestellt. Aus-drücklich würdigten sie die Gewis-sensnot der Waffendienstverweigerer in der "DDR" und verlangten neue Formen des Wehrersatzdien-

# Moskau: China in Gespräche über Raketen einbeziehen

Sorge im Kreml über die atomare Rüstung Pekings?

rtr/AFP, Tokio/Peking Das sowjetische Politbüro-Mit-glied Georgij Arbatow hat sich in einem Interview der japanischen Tageszeitung "Asahi Shimbun" dafür ausgesprochen, in Verhandlun-gen über eine Begrenzung der Zahl der atomaren Mittelstrecken-Raketen in Fern-Ost die Volksrepublik China einzubeziehen. Arbatow bekräftigte in dem Interview einen Vorschlag des früheren sowjeti-schen Staats- und Parteichefs Breschnew an die USA, Gespräche über diese Waffen aufzunehmen.

Breschnew hatte im vergangenen Mai zwar die Aufforderung des amerikanischen Präsidenten Reagan zurückgewiesen, alle Mittel-streckenraketen aus dem asiati-schen Teil der UdSSR zu entfernen, gleichzeitig aber die Bereitschaft für Verhandlungen mit den USA über eine zahlenmäßige Begrenzung bekundet.

Dazu schrieb die "Asahi Shim-bun", Arbatow habe bei seinem Vorschlag, China in die Verhandlungen einzubeziehen, offensichtlich an Pläne der USA gedacht, Kampfbomber vom Typ F 16 in Nord-Japan zu stationieren und die 7. US-Flotte mit Marschflugkör-

pern auszurüsten, sowie an die atomare Rüstung der Chinesen. Die USA wollen von 1985 an F-16-Flugzeuge bei Misawa statio-

nieren, um ein Gegengewicht zu den rund 70 sowjetischen Lang-streckenbombern vom Typ Backfire im fernöstlichen Teil der UdSSR Arbatow sagte in dem Interview

weiter, gegenwärtig seien keine so-wietischen Mittelstreckenwaffen des Typs SS 20 auf Japan gerichtet. Das werde auch so bleiben, solange Japan keine Nuklearmacht sei und keine Atomwaffen eines anderen Landes auf seinem Territorium dulde. Westliche Experten schätzen, daß gegenwärtig 100 SS-20-Raketen im fernöstlichen Teil der Sowjetunion disloziert sind. China hat die Regierung in Mos-

kau gestern davor gewarnt, daß eine Fortsetzung der vietnamesischen Intervention in Kambodscha die chinesisch-sowjetischen Beziehungen nur verschlechtern könne. In der Wochenzeitung "Peking Review" hieß es, die Frage eines Abzugs der vietnamesischen Truppen aus Kambodscha müsse als erste gelöst werden, um den Weg für eine Normalisierung zu öffnen.

## Nkomo: Ich will nicht ins Exil

dpa/AP, London Der aus Zimbabwe geflüchtete Oppositionsführer Joshua Nkomo ist gestern in London eingetroffen. Nkomo sagte, dies bedeute nicht, daß er ins Exil gegangen sei. Er wolle nach Zimbabwe zurückkeh-ren, wenn ihm Garantien für seine Sicherheit gegeben würden.

Nkomo war mit einem Flugzeug aus Johannesburg in London eingetroffen. Dort war er von einem großen Aufgebot an Polizisten und Einwanderungsbeamten in Empfang genommen worden, das offenbar demonstrativ deutlich machen sollte, daß er in Großbritannien nicht willkommen ist. In dem Jumbo-Jet der British Airways war er nach Angaben von Mitreisenden seit einer Zwischenlandung in Nairobi im "Obergeschoß" praktisch eingeschlossen gewesen. Nach harten politischen Ausein-

andersetzungen mit dem zimbab-wischen Ministerpräsidenten Mugabe hatte sich Nkomo ins benachbarte Botswana abgesetzt. Er habe das Land wieder verlassen, weil er möglicherweise zu einer Belastung für die Regierung in Gaborone geworden ware, die gute Beziehun-gen zu Zimbabwe unterhält. Seite 6: Ergreift Kaunda Partei?

# Berliner Konsequenz

Von Wilfried Hertz-Eichenrode

In Berlin wird jetzt Helmut Kohls im Bund erstrittener Union/FDP-Wahlsieg nachvollzogen. An sich bedarf Richard von Weizsäcker dessen gar nicht; denn er regiert in der alten Hauptstadt der Deutschen kraft seiner Persönlichkeit so unangefochten, als befände er sich nicht in der Situation, mit seinem Minderheitskabinett im Abgeordnetenhaus auf drei FDP-Stimmen angewiesen zu sein. Aber es gilt, stabile Politik auf längere Dauer zu fundieren, in Bonn wie in Berlin. Schon aus patriotischem Selbstverständnis sollte das im politischen Gleichklang geschehen. Es kann Berlin nur nützen, wenn dort die gleiche Koalition regiert wie in Bonn.

Weizsäcker war klug genug, für die bündnismäßige Absicherung seiner Regierungsbasis den richtigen Zeitpunkt abzuwarten, und der ist nun gekommen. Mit seinem Koalitionsangebot zwingt er die Landes-FDP, die Richtungskämpfe in den eigenen Reihen zu entscheiden, so, wie es die Bundes-FDP, schmerzhaft genug, Anfang November auf ihrem Berliner Parteitag birter eich schmerzhaft bet

hinter sich gebracht hat. Entsprechend chaotisch geht es zur Zeit in der Landespartei zu. Die Delegierten haben mit überzeugender Mehrheit die Grundsatzentscheidung für den Weg in die Koalition mit der CDU getroffen. Damit sind die Wei-chen gestellt. Denn sosehr auch der linke Flügel gegen diesen Beschluß Sturm läuft, er ist wohl nicht mehr umzustoßen. Will sie nicht in die Rolle einer Nachhut der Fußkranken geraten, so kann sich die Berliner FDP nicht der Logik der am 6. März gefestigten politischen Situation in der Bundesrepublik Deutschland entziehen. Der Wahlsieg Kohls hat Eckwerte gesetzt, die auch

# Fünf-Prozent-Kompromiß

Von Heinz Heck

Es hat schon etwas Bewegendes, wie die Spitzenvertreter der deutschen Wirtschaft über anderer Leute Geld öffentlich nachdenken. Otto Esser, Rolf Rodenstock, Paul Schnitker und Otto Wolff von Amerongen sprechen nur für Unternehmer; ihre so großherzig klingende Bereitschaftserklärung vom Freitag, auf die Rückzahlung der zwischen Union und FDP umstrittenen Zwangsanleihe zu verzichten, entpuppt sich damit als Offerte zum Nulltarif.

Denn ein Unternehmer müßte sich schon ungewöhnlich dumm anstellen, wenn er die Anleihe überhaupt zahlte, wo er sich durch eine Investition in fünffacher Höhe davon befreien kann. Aus seiner Sicht ist die Anleihe daher - Rückzahlbarkeit hin, Nichtrückzahlbarkeit her - nichts anderes als eine zwanzigprozentige Investitionszulage, also eine Investitionsförderung von beispiellosem Ausmaß. Kein Unternehmer, kein Freiberufler wird sich diese Prämie entgehen lassen.

Nur die übrigen Lohn- und Einkommensteuerzahler (soweit sie zu den Besserverdienenden im Sinne dieses Gesetzes zählen) haben nicht die Möglichkeit der Freizeichnung. Der am Wochenende bekanntgewordene Vorschlag (WELT vom 12. März), die Befreiungsmöglichkeit auch auf die übrigen Zahlungspflichtigen auszudehnen, könnte schon eher den gordischen Koalitionsknoten zwischen Union und FDP lösen. Die Idee ist ausgesprochen konstruktiv; ihre Realisierung ließe beide Partner ohne Gesichtsverlust wegkommen, brächte einen Investitionsanreiz auf breiter Front sowie einen

Anstoß zur Vermögensbildung.
Der Umstand, daß diese Überlegungen aus FDP-Kreisen stammen, läßt außerdem die Schlußfolgerung zu, daß der kleine Koalitionspartner es in dieser zwar nicht gefechtsentscheidenden, aber für breite Unionskreise zumindest neuralgischen Frage nicht auf die Spitze treiben will.

# Gefahr des Mißbrauchs

Was macht man als Sozialdemokrat, wenn man mit einer Empfehlung sozialistischer Minister konfrontiert wird, "die Jugend über die Notwendigkeit der Verteidigung und den Zweck der allgemeinen Wehrpflicht" besser zu informieren? Dies hat der CDU-Verteidigungsminister Wörner den SPD-Kultusministern der Länder angetan, indem er ihnen (samt ihren Union-Kollegen) eben diese Empfehlungen der französischen Verteidigungs- und Erziehungsminister zusandte. Betreten antwortete Hamburgs Schulsenator Joist Grolle, er halte das französische Modell für "ungeeignet": Es sei "wohl nur in einem Land verständlich, das ein vergleichsweise ungebrochenes Verhältnis zu seiner militärischen und nationalen Tradition hat".

Wenn das heißen soll, daß die deutschen Schulen unter dem Einfluß des pseudoprogressistischen Zeitgeistes früherer Jahre versäumt haben, wichtige deutsche Traditionen ihren Schülern zu vermitteln, so sollten Grolle und Genossen schleunigst über ein Nachholen dieses Versäumnisses nachsinnen. Falls es heißen soll, daß ein Land, das einmal eine verbrecherische Regierung hatte, künftig kein Recht auf Verteidigung gegen ähnlich verbrecherische Regierungen habe, so sollte

Grolle dies klar sagen. Seit der sozialdemokratische Verteidigungsminister Apel nach den scheußlichen Krawallen deutscher "Friedensfreunde" gegen Bundeswehr-Gelöbnisfeiern die Kultusminister aufrief, für mehr Unterricht über "Bundeswehr und Wehrdienst" in den Schulen zu sorgen, haben die Kultusminister zwei Entwürfe vorgelegt: Der CDU-Entwurf fordert, wo es zur Sache geht, die sowjetische Bedrohung zu erläutern. Der SPD-Entwurf dagegen empfiehlt wortreich alles mögliche, auch, wie die Lehrer ihre Schüler zu Verweigerern erziehen sollen (....junge, vielleicht sprachlich ungeübte oder gehemmte Menschen in die Lage zu versetzen, das aussprechen zu lernen, was sie im Innersten bewegt. Auch die Gefahr des Mißbrauchs bzw. der Unterstellungen und Verdächtigungen darf Lehrer und Lehrerinnen nicht davon abhalten..."). Aber zur Sache warnt der SPD-Entwurf vor "gesellschaftlichen Klischees, Vorurteilen und Feindbildern". Wofür wir dann überhaupt dies teure Instrument Bundeswehr brauchen, erfährt der Schüler dank dieser Minister-Pädagogen nicht - es sei denn, die neue Bundesregierung nutzt ihre Möglich-keiten, Aufklärung gegen Irreführung zu setzen.



Dankbarkeits-Erprobung

ZEICHNUNG: HICKS/COPYRIGHT DIE WELT

# Nervenkrieg mit anderen Mitteln

Von Carl Gustaf Ströhm

Die Bundestagswahl vom 6. März hat nicht nur einen innenpolitischen Verlierer produziert: die deutschen Sozialdemokraten oder, genauer ge-sagt, die Brandt-Bahr-Linie in-nerhalb der SPD. Ebenso gibt es auch einen außenpolitischen Verlierer: die Sowjetunion. Nie zuvor hat sich der Kreml so offen und brutal in einen deutschen Wahlkampf eingemischt. Selten zuvor hat sich die Moskauer Politik so gründlich verkalkuliert.

Der Wahlsieg der Unionspar-teien und das tiefe Abrutschen der SPD sind zugleich auch eine schwere Schlappe für den neuen sowjetischen Parteichef Jurij Andropow. Die Art und Weise, wie das "deutsche Problem" in Moskau bearbeitet wurde, von "Prawda" und Tass bis zu den kaum verhüllten Drohungen Gromykos, hat die Vorschußlorbeeren für den neuen Mann – all das Gerede über den "hervorragend informierten", differenziert denkenden, genau kalkulierenden Andropow – zunächst einmal gründlich widerlegt. Unter Andropow sind die Schwächen sowjetischer **Außenpolitik** noch deutlicher als unter Breschnew zutage getreten: etwa das fundamentale Unvermögen, andere Länder und andere politische Systeme aus sich selbst heraus zu begreifen und die Besessenheit, durch Drohungen politische Wirkung erzielen zu wollen.

Totalitäre Systeme, besonders wenn sie auf einer "unfehlbaren" ideologischen Heilslehre basieren, sehen die Welt nicht so wie sie ist, sondern wie sie ihrer Meinung nach sein sollte. Es wird zwar viel vom sowjetischen Realismus und Pragmatismus gesprochen. Und in der Tat reagieren die Sowjets in Teilbereichen durchaus pragmatisch, sobald sie mit der Wirklichkeit konfrontiert werden. Da aber ihr ganzes Weltbild manichäisch ist, kann sich aus vernünftigen Teilerkenntnissen kein realistisches Gesamtbild ergeben. Das trifft auch auf den angeblich informierten Andro-

pow zu - einen Mann, der noch nie in seinem 68jährigen Leben auch nur einen Tag in einem nichtkommunistischen Lande

verbracht hat. Die ganze Ratlosigkeit der Moskauer Deutschlandpolitik zeigte sich vor und nach dem 6. März am Verhalten gegenüber der SPD. Die Absicht, einer Vogel-Bahr-Brandt-Konstellation zur Macht zu verhelfen, wurde vom Kreml dermaßen plump in die Tat umgesetzt, daß sie selbst gutgläubige deutsche Wähler stutzig machen und in ihrem nationalen, staatlichen Empfinden beleidigen mußte.

Wenn es westlichen, ja sogar Beobachtern deutschen schwerfallen muß, zwischen der scheinbar überwältigenden Medien-Meinung und der wirk-lichen Volks-Meinung zu unterscheiden – wie soll dann ein Sowietmensch erkennen, daß Fernsehen und Illustrierte oder Nachrichtenmagazine eben nicht repräsentativ für die Bundesrepublik sind? scheint, die Sowjets und andere kommunistische Machthaber waren in den letzten dreizehn Jahren auch auf die falschen deutschen Publikationen abonniert

Jetzt, nachdem die Wahl vorüber ist, lassen die Sowjets die SPD erst einmal wie eine heiße Kartoffel fallen. Statt dessen entdeckt Moskau seine Sympathie für die Grünen (von denen es noch wenige Tage vor



In Kuba? Vor Alaska? Sprachrohr

der Wahl in Kreml-Publikationen hieß, sie seien eine "zweifelhafte" und "unklare" Gruppierung). Damit aber gibt Andropow zu erkennen, daß er sich in seiner Deutschlandpolitik jetzt auf die außerparlamentarischen Kräfte, auf Straßendemonstrationen und auf einen extremen Flügel stützen möchte. Daß die Grünen ein Programm haben, welches in fast allen wirtschaftspolitischen und ökologischen Aspekten genau das Gegenteil der sowjetischen und kommunistischen Wirtschafts- und Wachstumstheorien darstellt, wird in Kauf genommen. Moskau benutzt jede destabilisierende Kraft für eigene, höhere sowjetische Zwecke. Lenins Lehre von den "nützlichen Idioten" steckt auch in Andropows Kopf.

Da die Kommunisten noch nie etwas von parlamentarischen Mehrheiten hielten, können sie um so leichter auch auf gewalttätige Minderheiten setzen. Das ist nicht nur der Härtetest für die Bundesregierung; auch Amerika wird einbezogen - durch die Drohung Sagla-dins, Moskau könnte Mittelstreckenraketen unmittelbar vor den Grenzen der USA aufstellen, sei es (wie 1962 gehabt) in Kuba oder, wie neuerdings angedeutet wird, in der Nähe von Alaska. Womit man möglicherweise die Amerikaner ebenso hinter Reagan sammelt, wie man dazu beitrug, die Mehrheit der Deutschen hinter Kohl zu sammeln.

Die Regierung Kohl muß sich auf eine Doppel- und Dreifachstrategie gefaßt machen. Sicher werden die Sowjets auch versuchen, innerhalb der CDU/CSU Einbruchstellen zu finden - alles mit dem Ziel, ohne Konzessionen auszukommen und ihre Hegemonialposition in Europa zu sichern. Vergessen wir nicht: Die Macht des Sowjetimperiums beruht nicht auf Wirtschaft, nicht auf Ideen, sondern ausschließlich auf militärischen Mitteln. Erst wenn die sowjetischen Führer endgültig erkennen, daß diese militärische Macht sie nirgendwo hinführen kann, kann es im Kreml ein Umdenken geben.

# IM GESPRÄCH Suharto

# Der General bleibt

Von Marta Weidenhiller

Parlaments- wie Präsident-schaftswahlen gleichen in Indonesien eher einem Ritual, als daß nesten eher einem ruttual, als dab sie dem freien Spiel der Demokra-tie dienen. So stand auch jetzt fest, daß Suharto (61). Präsident des 140-Millionen-Volkes seit 15 Jah-ren, vom Beratenden Volkskon-greß für wettere fünf Jahre in seinem Amt bestätigt werden würde.

Gesichert war seine Wiederwahl schon durch den Ausgang der Par-lamentswahlen im Mai 1982, bei der die Regierungspartei Golkar als Sieger unangefochten an der Spitze lag. Gestützt von den Mili-tärs bietet Golkar auch dem Präsidenten Rückhalt.

Suharto, Sohn eines javanischen Bauern, schloß sich als junger Mann der holländischen Kolonialarmee an. Von 1945-49 kämpfte er dann auf seiten der indonesischen Nationalarmee gegen die Hollän-der. Als die Regierung Sukamo in den Wirren der Jahre 1956/66 (kom-munistischer Putschversuch) munistischer Putschversuch) scheiterte, übernahm die Armee in einer Art Zufallskonstellation un-ter General Suharto die Staatsfüh-rung, In zwei Jahren gelang es ihm, mit einem Mindestmaß an Zwangsanwendung Sukarno seiner Macht und Vorrechte zu entkleiden und zu isolieren. Die reale Macht ging auf Suharto über, ohne daß das Land erneut in gewaltsame Aus-

einandersetzungen gestürzt wurde. Der "gelenkten Demokratie" Su-karnos stellte Suharto die "Neue Ordnung" gegenüber, die sich keiner neuen Ideologie verschreiben wollte, sondern der Lösung der wirtschaftlichen Probleme Vorrang einräumte.

Wirtschaftlichen Fortschritt hat Suharto erreicht; auch betrieb er im Gegensatz zu seinem Vorgänger



Erstmals auch ein Milltär als Ve ter: Suharto FOTO: CAMPA

wieder eine maßvolle Außen wieder eine manyone Autenstik. Er förderte die Zusammer beit mit dem Westen, vorallemi USA und Japan, Innerhalb Staatengruppe Assan namm is nesion eine gewichtige Stelle ein. Bleiben wird vorerst jed die Distanz zu China. Eine Non lisierung sei verfrüht, sagte er einigen Tagen vor dem Volksk

Die Innenpolitik führt Suh am straffen Zügel. Einer im differenzierter werdenden Ges schaft Indonesiens Rechning tragen, hat er versäumt. Seine! nahme, dall sich parallel zur schaftlichen Entwicklung auch litische Fragen und soziale Pro me lösen würden, hat sich m bestäugt. Ordnungsfaktor im L de bleiben die Strettkräfte. Kün wird auch - zum ersten Mal-Mılitär sein Stellvertreter sein

# DIE MEINUNG DER ANDEREN

BERLINER MORGENPOST Das Blockfreien-Treffen in Nes-Delhi wird bier beleuchtet:

Man muß wissen, daß die Block-freien darauf festgelegt sind, ihre Konferenzen mit einer einmütigen Erklärung zu beschließen. Doch trotz Verlängerung vermochten die untereinander tief zerstrittenen Länder einen gemeinsamen Nen-nen nicht zu finden. So griff man gemäß alter Manier nach einem Sündenbock, der sich einhellig verdammen ließ. Als Sündenbock mußte Israel herhalten. Die 100 Delegationen schwangen sich zu flammender Empörung auf, weil es den Israelis im vergangenen Jahr im Libanon nicht gelungen war, einen Racheakt von Arabern an Arabern, dem 329 Menschen zum Opfer fielen, vorauszuahnen und zu verhindern. In Neu-Delhi er-scholl wie aus einer Kehle der hun-dertfache Aufschrei, Israel müsse vor ein internationales Tribunal gegendbolde kniffen allerdings ge-flissentlich die Augen vor dem tausendfältigen Dauermassaker zu, das die Sowjets in Afghanistan, ei-nem blockfreien Land, verübten. Auch daß in Indien, dem gastgebenden Land, ein grausames Blutbad stattfindet, war für sie nicht einmal eines Seitenblickes wert.

STUTTGARTER ZEITUNG Das Gespräch Genschers bei Strauß giosziert das Blatt:

Die Herren führten ein sogenanntes Drei-Augen-Gespräch, weil Strauß nur das eine sprechen lassen konnte, das fest ins Weiße des Liberalen drang. Das andere hielt er immer wieder zugekniffen. Dann entführte der Bayer den Barbaren, den Freidemokratischen, ins Zentrum weiß-blauer Märzzeit-Zivilisation, zum Starkbieranstich auf den Nockherberg. Dort wurde Franz Josef Strauß zum König des Bayernlandes gekrönt. Der Kultus-minister Hans Maier drückte ihm die Krone, die eigens zu diesem Zweck geweitet worden war, aufs Haupt. Der Außenminister staunte naupt. Der Aubenminister staumte über das, was da auf der Salvator-Bühne geschah. Er verbot sich jedes parteiische Wort, hob den Starkbierkrug und rief: "Lang lebe der König!" Nur einen schwachen Moment lang fürchtete er nach der zweiten Maß, doch umzufallen. Da abet zeigte sich die ganze Güte des aber zeigte sich die ganze Güte des

verzichtete darauf, die Politik Stärke wieder aufzunehmen seinen Gast aufzufordern, die te Maß in einem Zug zu leere

WESTFALEN-BLA Zu den Grünen im Bun Bielefeldet Zeitung:

Ein Teil der Jungwähler läßt. allein deshalb in basisdemol sche Abenteuer verstricken, w den sinnvollen Aufbau unsere mokratie mit deren sorgsamer lance der Gewaltenteilung i begriffen hat und sich offe auch nicht der Mühe unterz die ihm zustehenden Möglich ten politischer Mitverantwort zu ergreifen. Hinter dem mark Ruf nach mehr "Transpa (Durchsichtigkeit) verbirgt das kleinlaute Eingeständn Entscheidungsabläufe in un politisch hochstehenden K nicht begriffen zu haben.

# Rhein-Seitung

Helmut Schmidt, dem gebe ten Mitinitiator des NATO Do beschlusses, wird späte Geniung. Daß der sozialistische St präsident Frankreichs, Mitter für friedenschaffendes Gleich wicht ist, war bekannt Aber ! um die weithin moskautreue zösische KPI ihren Chef Mard ein Bekenntnis zum Doppe schluß ablegen, also gegen de 2 trale im Kreml, agieren läßt. unbeantwortet. Sollte Mark wirklich die Tatsachen zur Ke nis genommen haben? So wiel erdings der souveräne Chefte der italienischen Sozialisten Cr der tatsächlich den Mut hat zi gen, was ist: "Es hat keinen S die Vorbereitung zur Auszell der Raketen zu unterbrechen erst muß man der UdSSR, de che Raketen bereits aufgestell und immer neue herstellt, se Hört auf!" Völlig perplex worredliche Doppelbeschlußgegunserer Republik sein, well fauch Österreichs sozialistist Kanzler Kreisky neueste Erke nis fließen läßt: Die SPD sei in letzten Monaten vom Doppe schluß der Regierung Schmidt gerückt. Grundsätzlich sei spannung in Europa nur Gleichgewicht der Mächte i

# Die radikale Minderheit setzte sich wieder durch

Diese "Botschaft von Neu-Delhi" wird Reagan kaum gründlich lesen / Von Manfred Neuber

Die "Botschaft von Neu-Del-hi" kann die Welt kaum verändern. Andere Erwartun-gen der Blockfreien dürften sich sehr schnell als trügerisch erweisen. Wenn hundert Länder der Erde mit einer Stimme sprechen gebietet es jedoch das Eigeninteresse des Westens, hinzuhören und gemeinsam über ihre Vorschläge zu beraten. Dazu geht von Neu-Delhi die dringende Aufforde-

rung aus. Der Gipfel hat eine Woche lang gekreißt und einen Elefanten geboren, so zahl- und umfangreich sind die verabschiedeten Dokumente. Ihr Gewicht ist unterschiedlich, je nach-dem, ob sie von alter Polemik oder von neuem Realismus diktiert wurden. "Wird das alles auch Reagan lesen?", fragte selbstkritisch ein Diplomat, als die Konferenz noch um Formulierungen rang.

Die radikale Minderheit unter den Blockfreien, angesta-

chelt von den Vollmitgliedern Timor fand keinen Eingang, PLO und Swapo, setzte wieder ihre militante Linie beim Nahen Osten sowie dem südlichen Afrika durch und verschärfte die Stellungnahme zu Mittelamerika. Dagegen wird viel darüber gerätselt werden, ob der indische Entwurf der Schlußerklärung so gemäßigt gemeint war, wie er sich vorher ausnahm. Oder ob die neue Vorsitzende der Blockfreien, Indira Gandhi, damit nur guten Willen im Westen schaffen wollte, letztlich aber bereit war, Fidel Castro und Genossen nachzugeben. Merkwürdigerweise kamen keine Korrekturen "rechter" Entwicklungs-länder in die Endfassung.

In den Streitfragen Afghanistan und Kambodscha blieb es beim Patt des früheren Konsensus. Die weiche Erwähnung tut Kabul und der Sowjetunion nicht weh. Andererseits ist Phnom Penh weiterhin ausgesperrt. Ein Zusatz über Ostweil Indonesien opponierte. Ein anderer über Korea, vom kommunistischen Norden inspiriert, floß, wenn auch in abgeschwächter Form, in das Schlußdokument ein, ohne daß ein Konsensus vorlag.

An der intransigenten Haltung des Revolutionsregimes in Teheran scheiterten alle Versuche, den Krieg zwischen Iran und Irak zu beenden. Der neue Friedensappell aus Neu-Delhi kann den Mißerfolg langer Vermittlung nicht verschleiern. Auch bei anderen Konflikten unter Blockfreien lassen sich nach dem Gipfeltreffen keine Resultate vorweisen. Die Friedenssicherung müßte schon im eigenen Lager beginnen.

Um so leichter fiel es den Staatshundert und Regierungschefs, schwere Geschütze gegen den "Rest der Welt" aufzufahren – gegen das Wettrüsten der Supermächte, gegen Neokolonialismus und

gegen die als ungerecht emp-fundene Weltwirtschaftsord-nung Indiens Pragmatismus behielt zumindest hier die Oberhand. Sofortmaßnahmen zur Überwindung der Krise in der Dritten Welt sollen nicht auf die lange Bank geschoben werden, bis tiefgreifende Strukturänderungen möglich

Indira Gandhi lehnte das Ansinnen ab, als Bittstellerin der Dritten Welt zu den Industrienationen zu reisen. Sie will den großen Nord-Süd-Dialog nach den einschlägigen Konferenzen der Unctad und der "Grup-pe der 77" in Belgrad und in Buenos Aires bei den Vereinten Nationen führen. Indien ließ auch nicht zu, daß Drohungen mit einem Kartell der Schuldner den Norden gefügig machen sollten. Verständnis fände man dort nicht, wenn man den Gläubigern die Rückzahlungen streitig machen

In der Süd-Süd-Koopen sollte der Delhi-Gipfel Durchbruch bringen. Aber die "Erklärung über kollek Selbsthilfe" enthält, muß die meisten Mitglieder e Enttäuschung sein. Au wohlklingenden Appellen verstärkten Zusammenan kam nichts heraus. Für Pro te wie eine Bank der Block en und ein gemeinsames Te nologie- und Wissenschafts trum sind zunächst Stud vorgesehen. Die reichen ber halten sich mit dem fin ziellen Engagement zurück

Die großen Reden in N Delhi unterschieden sich nig von dem alljährlichen k ver in der UNO Vollversan lung. Aber wenn ihre Wie holung im eigenen Kreis Selbstvertrauen der ungel denen Staaten stärkt und sc zur Stabilität in den Nord-Beziehungen beiträgt, war Gipfel-Mühe vielleicht nicht umsonst.





einer Flut neuer elle, ausgefallener il-Ideen, verbesserechnik und Verarngsqualität ver-

. Japans Automolustrie an die langge Erfolgs-Serie dem europäischen anzuknüpfen, urch die Fahrzeuge leutscher Fertigung etzten Jahr unterhen wurde. Zusätzelektronische Exsollen die fernöstli-Produkte reizvol-

1....

**35T** 

. . . . .

٦i.



Prairie ist die erste Mittelklasse-Limousine, die große seitliche Schiebe

# ie Antwort der Japaner heißt Technik

HEINZ HORRMANN Reihe der japanischen iefdruck-Prospekt ist von aben unterbrochen, die für i fremdartig und unlesbar urch Fernsehwerbung wurn aber klargemacht, was sie en: "Autobahn", steht da in h, der neue "626", das eurote Fahrzeug aus japani-fertigung, ist autobahner-ind standfest. Trotz Tempoait ein gewichtiges Werbeari in Japan, wie etwa hierzuleos, die in den Tropen geteırden, oder Sonnenöl, das

Monaten fahren Techniker, panischen Automobiluntern ihre Vollgas-Tests bei chen "Autobahn-Grandzwischen Hamburg und en Nach wilden Drifts mit en Reifen werden an den pen Fahrwerke neu abge-und die Dämpfer-Feder-' in the dung verbessert.

ıf dem Himalaia bewährt.

solch ausgefallenen Ideen, rgfalt, fernöstlicher Zähigid letztlich einer Flut neuer e versuchen Japans Auto-: nternehmen, an die alte Errie anzuknüpfen, die vor alrch die glanzvollen neuen ste aus Deutschland untern wurde. Obwohl im letzten irei weitere Anbieter (Subauzuki und Daihatsu) nach rhland kamen, gab es auf schon stark geschrumpften einen deutlichen Rückgang stelle von 10.4 auf 8 Prozent. e Japaner war das nach Re-ibel und Steigerungseuphoie vollig neue, ungewohnte

dezu kometenhaft war bis er 70er Jahre wurde die Bunublik von Platz zwei der ngliste im Automobilbau ngt. Mit billigen, aber kom-ausgestatteten Fahrzeugen hwemmten die Unternehturopa und Amerika. 1980 1.8 Millionen neue Nipponvon den amerikanischen 2rhöfen. Nach Europa ver-≥n die flinken Asiaten 1,3 ien Autos. In Deutschland des 10. neu zugelassene Auto ertigungshinweis "Made in '. Eine dramatische Ent-ng. Panik machte sich dan den Chefetagen der deut-Autoindustrie breit. Und

> nsbänder diktiert wie eh den Takt des gesamten Wirtsich die Hysterie legte, beman sich in den Entwick-entren der Unternehmen auf

igenden. Mit herausragender

ur hier. Das Tempo der Pro-

Technik, exzellenten Autos von hoher Qualität und kostensenkenden Maßnahmen wurde die japanische Herausforderung bewältigt. Die Erfolge sind bekannt Fahrzeuge wie der Audi 100, die 3er Serie von BMW, der neue "kleine" Mercedes, auch der Sierra von Ford und Opels Kleinster "Corsa" wurden weltweit mit dem Prädikat "Spitzenklasse" ausgezeichnet.

Doch wie nach dem ersten mißglückten Anlauf auf dem europäi-schen Markt, damals noch mit barocken, schwulstigen Karossen, reagierten Toyota, Nissan, Toyo Kogyo (Mazda), Honda und Mitsu-

Diesmal entwickelten die Techniker weiter und kopierten nicht wie in den 60er Jahren fertige Erfolgsmodelle. In den Entwicklungszen-tren wurden echte Alternativen zu den Europäern auf die Räder gestellt. Das allgemeine Urteil über die fernöstlichen Hersteller in den traditionellen Autoländern, "Billige Technik, billige Preise – viele Ex-Technik, Dinge Freise – viele Ex-tras, aber geringer Wiederverkaufs-wert", wurde gründlich korrigiert. Die Fähigkeit, sich stets den gefor-derten und wechselnden Marktgegebenheiten anzupassen und in kürzester Zeit sensibel zu reagieren, führte zwangsläufig zu einem Austausch der Philosophie: weg von der preiswertesten Möglich-keit der A-nach-B-Beförderung. Hochwertige Detailarbeit und revolutionäre Ideen machen die neue Offensive stark

Einige Beispiele: Der Nissan Prairie, der in den nächsten Monaten angeboten wird, ist die erste Mittelklasse-Limousine, die große seitliche Schiebetüren und eine bis auf den Wagenboden reichende Heckklappe hat. Noch nie zuvor konnte man den Raum in einem bei geöffneten Seitentüren bleibt kein Mittelholm, die sogenannte B-Saule, zurück, Dadurch entsteht eine seitliche Öffnung, die es möglich macht, sogar eine Motocross-Maschine, die Fahrräder der ganzen Familie oder eine Golf-Ausrü-stung zu transportieren. Da das Auto auch noch komfortabel ausgestattet und unter 18 000 Mark kosten wird, werden mit Sicherheit viele Familien auf den Neuling mit Kleinbuswerten umsteigen.

Modernste Technik bietet der neue Honda Prélude. Der Motor hat drei Ventile pro Zylinder und zwei Flachstrom-Gleichdruck-Vergaser, die für 105 PS aus 1,8 Liter Hubraum sorgen. Dazu ein neuentwickeltes, preiswerteres Anti-Blockier-Bremssystem und ein Fahrwerk, das beim Test einer Automobilfachzeitung ebenso gute Werte erzielte wie die hochgelobte Raumlenkerhinterachse von Daim-

Japans größter Automobilhersteller Toyota verwendet als erstes Werk der Welt mit Keramikfasern verstärktes Metall in der Motorenproduktion. Diese Entwicklung beschert in der Massenproduktion von Hochleistungsmotorteilen eine bis dahin nicht gekannte Beständigkeit gegenüber Reibung und Hitze. Das führt zu verbesserter Motorleistung, optimaler Kraft-stoffausnutzung und Geräuschsen-

Die vierradgetriebenen Modelle werden immer ausgefallener. Als kleiner Kompaktbus für neun Personen kommt Mitsubishis L 300 Allrad zum Automobilsalon nach Deutschland. Es ist das erste Fahrzeug dieser Art auf dem Weltmarkt. Neben kompletten Autos meldeten japanische Firmen in den letz-ten Monaten nahezu 100 Einzelpa-

tente an. Das reicht von neuartigen Herstellungsverfahren für einbaufertige Genauteile über neue Hinterachskonstruktionen, gleichwellen im Vierzylinder-Mo-tor und elektronischen Automatikgetrieben bis zu richtungweisenden Neuheiten auf dem Gebiet der Elektronik. So entwickelte Nissan ein Müdigkeitswarnsystem. Über im Lenkrad installierte Sensoren werden typische Bewegungen und Reaktionen eines schläfrigen Fahrers registriert und über ein elektronisches System an einen Laut-sprecher weitergegeben. Sofort folgt die Aufforderung: "Sie wer-den müde, machen Sie eine Pau-se!" Ein Navigationsgerät, mit dem ohne Landkarte jeder beliebige Ort angesteuert werden kann, wird bereits als Extra angeboten.

Nicht nur die Endprodukte errei-chen nie gekannte Attraktivität, auch die Fertigungsmethoden wurden in kurzester Zeit perfektio-niert. Ein Besuch im neuen Mazdawerk Hofu macht das deutlich: kopf springt auf Rot; ähnlich einer

Lichtorgel drehen sich die grünen

durch verhindert, daß die Rohka-rosserie in einem Wellenbad geschaukelt und geschwenkt wird. Umprogrammierung in den modernen japanischen Fabriken ist heute eine Frage von Minuten. So können die Roboter am Fertigungsband von Nissan problemlos bis zu acht Modell-Varianten zusammensetzen. Ein technischer Vorsprung, den die Japaner sehr geschickt zu nutzen verstehen. Doch nichts im Leben ist perfekt. Auch bei den Japanern nicht. Solange die Autos und Motorräder

Rohkarosserie an Fanghaken völlig gleichmäßig lackiert und dann

automatisch in den Trockenraum

geführt. In der ersten vollautomati-

schen Lackiererei der Welt ist stun-denlang kein Mensch zu sehen. Morgens speichert der Computer die Reihenfolge der Farbwünsche, dann steuert das Elektrogehirn den weiteren Arbeitsablauf. Eine zwei-

te Neuheit gibt es in dieser Produk-

tionsstätte, in der monatlich 20 000

komplette Autos und 7000 Monta-

gesets gefertigt werden. Im Rost-schutzbad wird Lufteinschluß, der

später zu Rostflecken führt, da-

aus Nippon-Fertigung weiterhin einer derart schnellen und sich zunehmend beschleunigenden Abfolge kosmetischer Anderungen unterliegen, wird sich die verwirrende Vielfalt von Modellreihen. Karosserieformen und Bezeichnungen nicht klären. Ein Resümee zog Fords Topmanager Robert Lutz: "Zum Glück für die westlichen Hersteller führen der permanente Modellwechsel und die vielen un-terschiedlichen Varianten zur Ver-unsicherung der Verbraucher." Trotz glänzender Technik würde das Entstehen eines klaren Produkt-Images verhindert, woraus auch in Zukunft ein niedrigerer Wiederverkaufswert resultiere.

Wohl selten haben sämtliche Kollegen der westlichen Autofirmen so einhellig gewünscht, daß



son Wagweiser (links im Bild) wird eine Landko

# Straßburg – die Stadt hat sich an die Europäer gewöhnt

Von ULRICH LÜKE

obert Schuman, der frühere französische Außenminister franzosische nunemann wußte es schon vor 34 Jahren: "Die Tatsache, daß ein Lothringer für Straßburg als Sitz des Europarates votiert, ist ein Beweis dafür, daß es jetzt schon einen europäischen Geist gibt." Schuman hatte damals für seinen Teil, für die Überwindung der lothringisch-elsässischen Rivalität, recht, wenn auch nicht er, sondern der britische Außenminister Ernest Bevin auf die Idee gekommen war. Doch Straßburg und seine europäischen Institutio-nen wurden Symbol für eine ganz andere Aussöhnung – für die zwi-schen Deutschen und Franzosen.

Heute ist auch dies schon selbst-Heute ist auch dies schon selbstverständlich, hat die Carrefour de
l'Europe, die Kreuzung Europas,
wie sich die elsässische Metropole
gern nennen läßt, ganz andere Probleme mit dem europäischen
Geist. Denn für viele EG-Abgeordnete und -Beamte ist Europa heute
kaum noch eine Sache der Ideen kaum noch eine Sache der Ideen, der weitreichenden Gedankenflüge, sondern eine Frage der Technik. Das Problem, die Abgeordneten des Europäischen Parlamentes Monat für Monat für eine Woche an die III zu transportieren, bereitet den Mitarbeitern des Straßburger Oberbürgermeisters Pierre Pflim-lin denn auch mehr Kopfzerbre-chen als der politische Zustand der Gemeinschaft.

Nein, man profitiere von der Anwesenheit des Europa-Parlamen-tes wirtschaftlich kaum, sagt Pflimlin. Schließlich habe man 200 000 Touristen jährlich in der Stadt, was mache da schon das Europa-Parlament mit seinen maximal 1500 Gästen aus? Pflimlin pflegt das Image einer selbstlosen Stadt, einer Stadt, die für Europa einer historischen Aufgabe gerecht werde. Aber um Franc, um Bergeld in den Kassen gehe es nun wirklich

Das Geld in die Kassen bringen die Touristen, die Arbeit für Pflimlin und seine Mitarbeiter im Rathaus am Broglie-Platz bringt Euro-pa. Ein beigeordneter Bürgermei-ster, ein Maire Adjoint, kümmert sich, unterstützt von einer eigenen Europa-Abteilung, um die Belange von Parlament und Europarat Denn den Abgeordneten des Jahres 1983 kümmert die wechselvolle Geschichte der elsässischen Hauptstadt, die sie dazu prädestiniert, einmal Hauptstadt Europas zu sein, wenig. Er ärgert sich dar-über, daß es keine Flugverbindung mit Frankfurt gibt, daß der Zug aus Deutschland immer poch 15 Minuten an der Grenze Aufenthalt hat und daß der Taxistand vor dem Parlament immer gerade dann unbesetzt ist, wenn er eins braucht.

Was in anderen Städten alleinige Sache der Fluggesellschaften wäre, die Aufstellung des Flugplans nämlich, hat Straßburgs OB selbst in die Hand genommen. Und so landet denn jeden Montag einer Sitzungswoche eine Boeing 727 der Olympic Airways auf dem Flug Athen-Brüssel außerplanmäßig in Straßburg, um griechische Abgeordnete und Journalisten auszuladen. Zwei Stunden später folgen mit Abstand die Sondermaschinen aus Dublin über London, aus Kopenhagen über Rotterdam und aus Rom über Mailand. Vier Flugzeuge nur, aber damit ist das halbe Europäische Parlament schon vor Ort. Vor den Toren des neuerbauten Flughafens Enzheim hat die Stadt Autobusse eingesetzt, die die Da-men und Herren Abgeordneten an ihren Arbeitsort bringen.

Auch die ansonsten berühmt-berüchtigte CRS, eine Spezialeinheit mend. Wittert sie auch nur von weitem einen Abgeordneten in der Nähe des Fußgängerstreifens vor dem Europa-Parlament, schaltet sie die Ampeln auf Grün: freie Bahn dem Volksvertreter.

Zuvorkommend wie die CRS ist auch die Protokollabteilung des Rathauses. Man sagt es nicht gern öffentlich, schließlich klagen die Straßburger über angeblich erhöh-te Lokalsteuern wegen Europa, aber es ist dennoch so: Wenn der Abgeordnete XY aus Mancheste mal wieder in Zeitnot ist und nicht über London nach Straßburg, son-dern lieber direkt nach Frankfurt fliegt, steht halt am Main ein Dienstwagen der Stadt bereit, um ihn an die III zu chauffieren. Das ist selbstverständlich eine Ausnahme.

Straßburg macht sich über Europa keine Sorgen, sondern Gedan-ken. Die Stadt hat sich an die Euro-



Oberbürgermeister Pierre Pflimlin machte Straßburg zur Europa-FOTO: FORSTERLING/DPA

diese Gastrolle hohen Symbolgehalt, für die Jüngeren weniger. Aber da der Oberbürgermeister erst jüngst wieder nachgewiesen hat, daß Europa die Kommune wirklich nicht viel kostet, regt sich kaum jemand auf

Daß Europa Straßburg nicht viel kostet, hat seine Ursache in einer Autofahrt. Sie führte im Juni 1979 den damaligen Staatspräsidenten valery Giscard of Estaing Zusam. men mit Pierre Pflimlin ins Rathaus. im Fond der Dienstlimousi-ne schlug Giscard vor, Straßburg für seine europäische Aufgabe zu entlasten. Gesagt, getan. Mit einem Dreijahresvertrag sicherte der fran-zösische Staat die Defizite der Sonderflüge für die Parlamentarier und manch andere Extrakosten ab. Damit war ein Wandel geschaffen. Denn, so erklärt Pflimlin: "Jahre-lang haben wir ohne Rückendekkung gefochten. De Gaulle und Pompidou haben sich für uns kaum interessiert." Heute ist der OB sicher, François Mitterrand werde es ebenso halten wie Giscard. In diesem Frühjahr ist die Verlängerung des Kontraktes fäl-

Ohne Pflimlin hätte sich die Stadt an der Ill ihre europäische Berufung bestimmt nicht sichern können. Der Erfolg gibt dem 76jährigen Bürgermeister, der in diesen

der französischen Polizei, die auch die Parlamentsumgebung sichert, behandelt die Europäer zuvorkom-geordneter bleiben wird, recht. Die Stimmung der Abgeordneten hat sich zugunsten von Straßburg gewandelt. Natürlich gibt es immer noch viele, die aus technischen Gründen Brüssel den Vorzug geben, wie jetzt zur April-Sondersit-zung des Parlaments. Allen voran der momentane Parlamentspräsident Piet Dankert. Aber die behutsame Behandlung, der Service im Hintergrund, den Pflimlin und sei-ne Stadt den Abgeordneten zukommen lassen, haben ihre Wir-kung nicht verfehlt. Dabei kann man es Pflimlin abnehmen, daß die Stadt wenig von Europa profitiert. Wirtschaftlich zumindest. Gewiß, das Prestige ist gestiegen, aber 1500 Europäer lassen in einer Wo-che pro Monat nicht so viel Geld in den Mauern Straßburgs, daß die Stadt ohne sie nicht leben könnte. Profitiert haben, keine Frage, die Hotels, profitiert haben Restaurants, übrigens nicht nur die teu-

> Aber der Immobilienmarkt spürt kaum etwas. Im teuren Villenviertel rund das Palais de l'Europe ein wohltuender Kontrast zu dem Abbruchviertel, das die Anwesenheit von Kommission und Ministerrat in Brüssel hat entstehen lassen - waren die Mieten immer schon hoch. Schließlich ist Straßburg seit eh und je eine Bürgerstadt. Und kaum ein Abgeordneter hat in Straßburg und Umgebung eine eigene Wohnung oder wie der deutsche Christdemokrat Heinrich Aigner gar ein eigenes Haus. Man wohnt im Hotel und schläft auch schon mal im eigenen Büro. Wozu gibt es da schließlich eine Couch und eine Dusche. Die Zimmer mit Couch und Dusche waren übrigens auch eine Idee der Stadt. Sie schuf vor Jahren einen Anbau an das Palais de l'Europe, das dem Europarat gehört. In diesem Anbau, europäisch-technokratisch nur Im-meuble du Parlement Européen (IPE) genannt, haben jetzt alle Abgeordneten ein eigenes Zimmer, müssen es nicht mit einem Beamten des Europarats teilen. Über 20 Millionen Franc kostet das den Mieter Europa jährlich. Sie gehen in das Stadtsäckel.

OB Pflimlin selbst ist übrigens altmodisch geblieben. Er nutzt sein neues Parlamentsbüro kaum, sitzt lieber weiter bei einem Beamten des Europarates, weil dessen Büro näher am Plenarsaal (unterm Ausgang) liegt.

Mieter ist Europa vor allem des-halb, weil alle seine Sitzorte ja pro-visorisch sind. Da will man keine Fakten schaffen. Doch die Stadt hat vorgesorgt. Rund um die Ill gibt es Gelände genug, um auszubauen. Der nächste Ausbau kommt bestimmt, der des Plenar-saals für die neuen Mitglieder Spa-nien und Portugal. 82 Sitzplätze zusätzlich müssen geschaffen werden. Das sollte eigentlich in diesem Sommer geschehen, ist aber noch nicht entschieden.

Dem Konkurrenten Luxemburg hat man wegen dieser Umbauplä-ne bereits einen Gefallen angekün-digt. Im Juli und im September scheint das Parlament nach jahrelanger Pause wieder einmal im Großherzogtum tagen zu wollen. Da die Abgeordneten im Juli '81 Luxemburg jedoch von der Sitzungsliste strichen, haben die Luxemburger geklagt. Der Europäische Gerichtshof sah aber keinen Verstoß. In Straßburg war man schon vor der Entscheidung gelassen: "Wenn das Parlament hier weggeht", hieß es im Rathaus, "werden wir die Abgeordneten noch zum Bahnhof bringen." Doch lieber holen sie sie natürlich weiterhin dort ab.



# Wie gut Sie mit Gold beraten sind, kommt darauf an, wo Sie es kaufen.

Gold könnten Sie überall kaufen, wo es angeboten wird: als Münzen, als Barren oder als Zertifikate. Das wäre aber zu leicht, um richtig zu sein.

Denn wie jede Geldanlage hat Gold seine besonderen Stärken, die man kennen muß. Sie hängen von der Menge ab, die Sie erwerben, und wie langfristig Sie Ihre Geldanlage sehen. Und davon wieder hängt die Form ab, in der Sie Gold kaufen. Denn zwischen Münzen und Zertifikaten

zum Beispiel gibt es eine Menge Unterschiede.

Wie bei jeder anderen Anlageform helfen wir Ihnen natürlich auch beim Verkauf.

Wir beraten Sie über die richtige Anlage in Gold - ob im In- oder Ausland - als Teil Ihrer Geldanlage insgesamt. Nutzen Sie deshalb unsere große Erfahrung, auch wenn Sie kein Konto bei uns haben.

Sprechen Sie mit uns. Denn unser Service ist es wert.

Deutsche Bank

## **KP-Chef: China** nach Mao wieder näher bei Marx

Hu Yaohang, Generalsekretär der chinesischen KP, hat gestern in einer Rede zum 100. Todestag von Karl Marx die nach dem Tode Mao Zedongs in China durchgesetzten Reformen verteidigt.

Diejenigen, die von Verrat am revolutionaren Erbe Maos sprechen, seien "inkompetente Zensoren", sagte Hu vor 10 000 Zuhörern am Sitz des Nationalen Volkskongresses. Mit der Lockerung des Kollektivsystems im Agrarsektor seien gewisse "schwere Mißver-ständnisse über das sozialistische Wirtschaftskonzept und die Massenproduktion" korrigiert worden. Das nach-maoistische Regime sei zu den echten marxistischen Prinzipien zurückgekehrt und habe den Irrtum einer systematischen sozialen Gleichschaltung berichtigt. Hu antwortete damit den Parteifraktionen, die ihm eine Rück kehr zum Kapitalismus auf dem Lande vorwerfen, wo 80 Prozent der Milliarden-Bevölkerung Chi-

Auf der Feier, der auch Chinas "starker Mann" Deng Xiaoping und Premierminister Zhao Ziyang beiwoKnten, sagte Hu weiter, der "große Steuermann" Mao habe China den wahren Weg des Marxismus gewiesen. Doch habe dieser "große Marxist" es nicht vermeiden können, gegen Ende seines Lebens selber schweren Irrümern zu verfallen. Jedes Land und jede marxistische Partei müsse einen eigenen Weg finden.

#### Duarte will wieder Staatschef werden

AFP, San Salvador Seine Anwartschaft auf das Amt des salvadorianischen Staatspräsidenten hat der führende Christde mokrat und ehemalige Staatschef José Napoléon Duarte bekräftigt.

Duarte sagte am Wochenende in San Salvador, die Führungsgremien seiner Partei würden ihn oder den amtierenden Außenminister Fidel Chavez Mena als christdemokratischen Präsidentschaftskandi-daten nominieren. Anläßlich des Papstbesuches hatte der amtierende Staatschef von El Salvador, Alvaro Magana, die Abhaltung vorgezogener allgemeiner Wahlen noch für dieses Jahr angekündigt. Die Entscheidung erfolgte auf Druck der USA, die offenbar Duarte unterstützen. Duarte bezeichnete die Regierung Magana als "schwach" und "ohne Entscheidungskraft".

#### **Durchsuchung von** CDU-Büros bestätigt

dpa, Stuttgart Die Landes- und Bezirksgeschäftsstelle der CDU in Stuttgart ist in Zusammenhang mit staatsanwaltlichen Ermittlungen in einer Parteienspendenaffäre durchsucht worden. Das bestätigte gestern CDU-Landesgeschäftsführer Walter Penther. Das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" hatte berichtet, daß am vergangenen Donners-tag insgesamt 31 Büros von Parteien, Personen und Vereinen durchsucht worden seien. Die Staatsan-waltschaft in Baden-Württemberg ermittele gegen zwei Vereinigungen zur Beschaffung von Parteien spenden - "Verband der Wirtschaft Baden-Württembergs zur Bildung neuen Eigentums" und "Gesellschaft zur Förderung der Wirt-schaft Baden-Württemberg" - wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung. Die beiden Organisationen sind nach Angaben des "Spiegel" als gemeinnutzig aner-kannt und haben CDU und FDP mit Millionenbeträgen bedacht.

DIE WELT (usps 603-580) is published daily except sundays and holidays. The subscription price for the U. S. A. is US-Dollar 365,00 per arrum. Second cless postage is paid at per arrum. Second cless postage is paid at Englewood, N.J. 07831 and at additional mai-ling offices. Postmaster: Send address chan-ges to German Language Publications, Inc., 560 Sylvan Avenus, Englewood Cliffs N.J.

# Das Tor zur Versöhnung Kontinuität ist geöffnet worden

stes (es war Johannes XXIII.) mit

den Worten des Evangelisten be-

grüßt", sagte der Patriarch, "Es

ward ein Mensch von Gott gesandt, sein Name war Johannes'." Auf die

Frage, wie er überhaupt zum

Papsttum stehe, antwortete er:

Der Papst ist der Erste Bischof der Christenheit. So steht es im

kanonischen Recht seit neunzehn-

Auch das zweite Problem, das

Ost und West so lange getrennt hatte, den Dogmenstreit um das

Filioque, löste der Patriarch mit einer Antwort, die der christlichen Öffentlichkeit immer noch zu we-

nig bekannt ist: "Für mich ist diese

Frage entschieden durch das Kon-

zil von Florenz und Ferrara: 'Unter

Mitwirkung des Sohnes' – Filio Cooperante. Wenn gewisse Kreise

des niederen Klerus und des Vol-

kes aus Haß gegen Rom diese Eini-

gungsformel zerrissen, berührt das

mich, das Oberhaupt der orthodo-

Auf der Grundlage dieser be-deutsamen Erklärung kam es am 4. und 5. Januar 1964 in Jerusalem

zur Begegnung zwischen dem Pa-

triarchen und dem neuen Papst Paul VI., Johannes XXIII. war am 3. Juni 1963 gestorben. Im Nachruf

auf ihn sagte der Patriarch: "Das Tor, das dieser Papst geöffnet hat, kann nie wieder geschlossen wer-

Vom 26, bis 28 Oktober 1967

weilte der Patriarch als Gast des

Papstes in Rom. Schon am ersten

Tag fand im Petersdom - zum er-

sten Male in seiner Geschichte – ein gemeinsamer feierlicher Se-gensgottesdienst dieser beiden Häupter der Christenheit statt.

Bei der letzten Begegnung im Phanar, im April 1969, außerte der

Patriarch "den heißen Wunsch", nunmehr mit dem Papst einen eu-charistischen Gottesdienst feiern

zu können. Ein Wunsch, der nicht

in Erfüllung ging, dem aber Papst Paul VI. gleichfalls Ausdruck gab. Am 9. Juli 1972, als der Tod des Patriarchen bekannt wurde, sagte er vor der zehntausendköpfigen

Menge auf dem Petersplatz: "Auch

wir begehrten, mit ihm aus dem gleichen Kelch zu trinken, zur Fei-

er des Eucharistischen Gastmahls

Nun muß dieses unerfüllte Verlan-

gen sein Erbe und für uns eine

Unter dem Pontifikat von Johan-

nes Paul II, haben die "Ökumeni-schen Kontakte" an Bedeutung zu-

genommen. Setzt doch dieser von

paulinischem Missionseifer erfüll-

te Papst, trotz der schweren Ver-

wundung, die er durch das Verbre-

chen vom 5. Mai 1981 erlitt, seine

Reisen zu allen Völkern und Glau-bensgemeinschaften fort.

Zwischen dem "Ursprünglichen

Rom" – so heißt es in einer Bot-schaft des ökumenischen Patriar-

chen Demetrios I. - und dem "Neu-

en Rom" finden regelmäßige Kon-

sultationen statt. Zu den Delegatio-

nen gehört meistens der Doyen des

Heiligen Synods des ökumeni-

schen Patirachats, Metropolit Meli-ton. Ständiger Vertreter des öku-menischen Patriarchen ist der Ar-

chimandrit Spyridon Papagheor-

giou von der griechisch-orthodo-xen Kirche Sankt Andreas in Rom.

schen (monophysitischen) Kirche -

getrennt seit dem Konzil von Chal-

kedon im Jahre 451 – wurden vom

Papst empfangen. Mit den evange-

lischen Kirchen und mit den Ver-

tretern verschiedener amerikani-

scher Konfessionen hält Papst Jo-hannes Paul II. gleichfalls Kontakt. Unter dem Vorsitz von Kardinal Jan Willebrands besteht nahe dem

Petersplatz das "Sekretariat für die

Einheit der Christenheit\*. Geleitet

wird es vom französischen Pater

Pierre Duprey. Im Geiste eines "Laienapostolats" werden alle Gläubigen ermutigt, ihrerseits zu

einer Vertiefung der ökumeni-schen Beziehungen beizutragen. Das Tor, von dem der Patriarch

Athenagoras sagte, es könne nie wieder geschlossen werden, ist also von Papst Johannes Paul II. noch weiter geöffnet worden.

Auch Abgesandte der kopti-

Verpflichtung bleiben."

xen Kirche, in keiner Weise."

hundert Jahren."

Von HUBERTUS PRINZ zu LÖWENSTEIN

ls Christ würde ich sagen genauer noch: als Katholik kann man nicht mit einer einzigen Lunge atmen. Man muß zwei Lungenflügel haben, den westlichen und den östlichen."

Das sagte Papst Johannes Paul II. am 31. Mai 1980 in Paris vor römisch-katholischen, griechischorthodoxen, anglikanischen und evangelischen Christen. In einem Nachsatz nahm er Bezug auf sei-nen Besuch am 29. und 30. November 1979 beim ökumenischen Patriarchen Demetrios I. in Konstan-

Das gleiche hat der Papst bei einer Darlegung der "Ökumeni-schen Kontakte" vor der Römi-schen Curie am 28. Juni 1980 zum Ausdruck gebracht. Er wies dabei auf seine Begegnungen mit den Patriarchen von Moskau und Bulgarien hin, er erwähnte auch die 450. Jahresfeier der von Mechton erarbeiteten Confessio Augustana, der Magna Charta aller lutheri-

schen Christen. Aber im Mittelpunkt der ökumenischen Bestrebungen in den ver-gangenen 20 Jahren stehen doch die Versöhnung und die stete Ver-tiefung der Beziehungen zwischen der römisch-katholischen und der griechisch-orthodoxen Kirche. Seit 1054 waren sie getrennt und stan-den einander oft feindlich gegen-

Damals haben Papst Leo IX. der Große – der bedeutendste deut-sche Papst, ein Vetter Kaiser Hein-richs III. – und der Patriarch von Konstantinopel, Michael Kerulla-rios, einander mit dem Bander be-legt ein für die genze Christenheit legt, ein für die ganze Christenheit erschreckender Vorgang, den Papst Leo zu vermeiden versucht

Dogmatisch ging es um den Un-terschied im Nicaenischen Credo. Im katholischen heißt es vom Heiligen Geist: "Ausgegangen vom Vater und vom Sohne". – Qui ex Patre Filioque procedit. In der öst-lichen Liturgie fehlt das Filioque, wie in beuerer Zeit kein Geringerer als Hegel nachgewiesen hat. Das ist ein ganz wesentlicher Unterschied für die Konzeption der Trinität, Auch um das westliche Zölibat ging es. Aber entscheidend war vielleicht doch der universale Primatanspruch der Päpste als Nachfolger des Apostelfürsten Petrus, Dieser sowohl geistliche als auch

politische Ost-West-Konflikt hat jedoch seine Wurzeln viel tiefer in der Geschichte. Sein Ursprung geht etwa auf das Jahr 200 v. Chr. zurück, als die mächtige römische Republik sich in Griechenland festzusetzen und auszudehnen begann. Bei den Isthmischen Spie-len, 196 v. Chr., erklärte der römi-sche Proconsul Titus Quinctius Flamininus Griechenland für "frei", und nach der Zerstörung von Korinth, 146 v. Chr., wurde Griechenland in die römische Provinz Achaia umgewandelt.

Das 330 n. Chr. von Konstantin dem Großen gegründete Konstantinopel entwickelte sich zur blühenden Millionenstadt, während Rom von seinen Herrschern verlas-sen wurde. Kein Wunder, daß die Patriarchen am Bosporus sich immer mehr als Oberhaupt der ganzen Christenheit betrachteten - ein Anspruch, den die Nachfolger Petri in Rom niemals anerkannten.

Versöhnungsversuche - mit zeitweiligen Erfolgen – hat es zwischen West und Ost, zwischen dem eigentlichen und dem "Neuen Rom", immer wieder gegeben, so 1439 beim Konzil von Florenz und Ferrara, als die Türken schon drohend vor Konstantinopel standen. Für ein gemeinsames Credo ergab sich eine Einigungsformel, und in unseren Tagen erhielt sie entschei-

dende Bedeutung.
Die neue Epoche der Ost-West-Beziehungen begann am 29. Januar 1962 mit einem Gespräch zwischen dem ökumenischen Patriarchen Athenagoras I. und dem Autor dieses Berichtes im Phanar zu

"Ich habe die Wahl dieses Pap-

# bewahren

den Bürgermeister: von Berlin, Richard von Weizsäcker (CDU), unter der neuen Bundesregierung keine Wende geben. Wensacker segte gestern in einem interview des Deutschlandfunks, Kontinuität

wir vor 15 Jahren waren", sagte der CDU-Politiker.
Der juristische Tatbestand, daß

Provokation oder Konfrontation

Dregger, hatte am Wochenende vor dem 17. Parteitag der Exil-CDU in Fulda von den "sogenannten Ostverträgen" gesprochen. Sie seien "formalisierte Gewaltverzichtsverträge", aber keine Grenzänderungsverträge. Dregger sprach sich für die Einheit beider deutscher Staaten auf der Grundlage des Selbstbestimmungsrechts aller Völker aus. Er forderte "haßfreie

# Weizsäcker:

dpa AP, Köln/Fulda In der Deutschlandpolitik wird es nach Auffassung des Regieren werde das beherrschende Element der Deutschlandpolitik bleiben

Man kann, will and wird nicht in unserer geopolitischen Situation den untauglichen Versuch machen, quasi herauszuspringen aus der eigenen Geschichte. Wir kön-nen nicht wieder da anfangen, wo

die Ostverträge keine friedensvertragliche Grenzregelung ersetzten, ist nach den Worten von Websäkkers unstreitig. Einseitige Änderungen bestehende: Grenzen seien aber ausgeschlossen. Es sei "unser ureigenstes Interesse", einen Weg zu suchen, mit dem auf die Dauer "wir und alle unsere Nachbarn auch wirklich innerlich in Frieden eben können". Versuche einer im Verbalen" seien nicht hilfreich. Äußerungen von Unionspolitikern zur Deutschland- und Östpolitik aus der jüngsten Zeit seien auch nicht in diesem Sinne zu verste-

Der Fraktionsvorsitzende der CDU/CSU im Bundestag, Alfred Zonen" in Europa, zuerst in den beiden deutschen Staaten.

Die Exil-CDU versteht sich als "politische Vertretung der christli-chen Demokraten Mitteldeutschlands". Ihr Vorsitzender, Johann Baptist Gradl, sagte auf der Ta-gung in Fulda, der Weg zu einer Friedensordnung in Europa könne nur über die Bereitschaft der Sowjetunion, der "DDR" Selbstbestimmung zu geben, freigemacht

# Fishbowl – das US-Herz in Euron Die WELT besuchte das amerikanische EUCOM-Hauptquartier in Stuttgart-Valle XING-HU KUO, Stuttgart ist auch der Zuständigkeitsbereich

Mitte Dezember 1982 wurde die deutsche Öffentlichkeit aufgeschreckt: Angeblich planten die USA die Verlegung des US-Armeehauptquartiers für Europa von Stuttgart nach England. Inzwischen ist klargestellt, daß nur in einem Kriegsfall ein solcher Umzug vorgesehen ist. Der Stuttgarter WELT-Korrespondent hatte Gelegen der beite diese unsein bekannte. genheit, dieses wenig bekannte

Hauptquartier zu besuchen. In den "Patch-Barracks" Stuttgart-Vaihingen wird Sicherheit großgeschrieben. Hier befindet sich eines der wichtigsten Zentren der Verteidigung der freien Welt: das "Headquarter United States-European Command\*,

kurz EUCOM genannt.
Bereits am Eingang wird der Be-sucher abgeholt. Gleich mehrere Offiziere begleiten während des mehrstündigen Besuchspro-gramms die Gäste. Erneute Ausweis- und Personalkontrollen erfolgen am Eingang eines fensterlo-sen, grauen Betongebäudes: Hier befindet sich das "Heiligtum" des EUCOM, die Kommandozentrale. Die Mitarbeiter nennen diesen Raum "Fishbowl" (Fischschüssel), wegen seiner runden ovalen Form.

In dieser Zentrale befanden sich zur Besuchszeit nur sechs oder sieben Mitarbeiter: Stühle und Ti-sche, auf denen Telefone in verschiedenen Farben stehen, sind verwaist. Nur im "Ernstfall" ist die Zentrale voll besetzt. In Friedenszeiten erledigen Computer und wenige Offiziere die Alltagsroutine. Auf vielen Telefonen steht unübersehbar der Hinweis: "Denken Sie daran, daß sie abgehört werden

Während eines "Briefings" wird deutlich, weshalb die Geheimdien-ste der Warschauer-Pakt-Staaten an dieser Einrichtung in der ehe-maligen Kurmärker-Kaserne der Wehrmacht (hier befand sich von 1938 bis Kriegsende das 7. Panzerregiment, das von Thüringen nach Stuttgart in die damals neuen Gebäude verlegt wurde) ein besonders intensives "Interesse" haben. Denn der EUCOM-Zentrale, die dem US-Verteidigungsministe-rium, dem Pentagon, direkt verantwortlich ist, sind alle 300 000 US-Streitkräfte aller Waffengattungen in Europa unterstellt. Weitaus grö-Ber, als der Name vermuten läßt,

des EUCOM: Er reicht vom Nordkap in Norwegen über die afrikanischen Küsten des Mittelmeeres bis gum Nahen Osten (mit Ausnahme Ägyptens).

Eine Mammutarbeit haben die sorgfältig ausgewählten rund 750 Mitarbeiter der Zentrale in Vaihingen zu bewältigen. Nur die wich-tigsten seien hier genannt: Einsatzbereite US-Truppen für

die NATO bereitzustellen, Pläne für konventionelle und atomare Einsätze auszuarbeiten. Auch das "Krisenmanagement" wird hier ge-macht. Dazu zählt neben der Pla-



General Bernhard Rogers, NATO-Befehlshaber und Chef der US-Streitkräfte in Europa

nung für einen "eventuellen NATO-Ernstfall" auch die Vorbereitung für "unvorhergesehene Noteinsätze". Sie schließt humani-täre Hilfsmaßnahmen und die Unterstützung befreundeter Staaten mit Nachschub und Kampftrup-

Gleichzeitig ist das Hauptquar-tier Koordinationsstelle des milita-Nachrichtendienstes: rischen Wichtige Informationen aus dem gesamten EUCOM-Bereich werden in der "Fischschüssel" gesammelt, analysiert und den zuständigen Stellen sofort mit den modernsten Kommunikationstechniken, einschließlich Satelliten, weitergelei-

Kaum eine andere Stelle in der westlichen Welt verfügt deshalb über ein so detailliertes Bild von der "Bedrohung durch die War-schauer-Pakt-Staaten" wie das EU-

COM-Hauptquartier in Shift Es ist deshalb eine wertvolle Es 151 desanto ense wervolle terstützung für das Pentagon NATO-Dienststellen und das ierte Oberkommando in Buro

In der Kommandozentrale in der Kommandozentrale in rund um die Uhr gearbeitet. Mitarbeiterstab unter Führunges Generals ist jederzeit dar informiert, wo der US-Prisitionale Stellwertman die Siede

informiert, wo der US Prasis sein Stellvertreter, die für die teidigung relevanten Minister Generäle zu erreichen sind Befehlshaber der US Streit te in Europa ist General Ben Rogers (61), der gleichzeitig MA Befehlshaber für Europa ist gers ist zumeist im NATO-Ha quartier in Belgien, in State wird er im Normalfall von V Sterne-General W. Y. Smith ver ten.

Die Amerikaner, die in Patch Barracks" leben (mit Fa lien etwa 1700 Personen), sind der baden-württembergied Landeshauptstadt und den nachbarten Städten Sindelfin und Böblingen sehr zufrieden und Bobingen sehr zuhreben Gegensatz zu anderen deutsch Großstädten, in denen Anschä gegen US-Einrichtungen für Um he und Besorgnis unter den am kanischen Armeeangehön sorgten, ist das Verhältnig Großraum Stuttgart zwischen ( und deutscher Bevölkerung au

und deutscher Bevolkerung aus sprochen herzlich.
Der für diese Fragen zuständi "Community Affairs Office Kauffmann berichtete, es genicht nur einen "sehr aktiven hat takt-Klub" mit rund 250 Mag dern, sondern auch privat hält gesich zwischen Amerikanes". sich zwischen Amerikanen u Deutschen viele echte Fre schaften angebahnt.

So hätten letzte Weilmach rund 40 US-Soldaten deutsche R milien besucht: "Alle kamen be stert zurück."

Auch in den Gaststätten Sm garts sind die Amerikaner gen g sehene Gäste. Bei Vermieten gel es nur "extrem wenige Fälle" w Ablehnungen von US-Armeung hörigen, wenn diese eine Priva wohnung mieten wollen, behat Kauffmann, Wie wohl sich die US-Armee

gehörigen in Stuttgart fühlen, ze sich häufig auch ganz konkret. V le Soldaten bitten um eine Verli gerung ihrer Dreijahresverträge Deutschland.

# Kinder, Nougat-Creme und Medizin-Versuch

Eine Ausrede, so makaber sie auch sein mag, hat Professor Uwe Stocksmeier im oberbayerischen Tutzing in jedem Fall parat: Für seine Experimente mußten keine Hundertschaften von Hamstern, Mäusen und Ratten geopfert werden, wie es für die Arzneimittelprüfung noch immer gang und gäbe ist. Dem Konflikt mit dem aus dem Weg. Er hielt sich gleich an die Spezies, die letztlich auch die Konsumenten stellen: Men-

schen, minderjährig.
An 50 gesunden Kindern prüfte er, ob ein aus Nuß-Nougat-Creme bestehender Brotaufstrich schädigenden Einfluß auf den Fettstoff-wechsel hinterläßt. Zu diesem Zweck zapste sein Mitarbeiterteam den "freiwilligen Versuchsperso-nen" Blut ab, und zwar in der ersten, zweiten, dritten, neunten und zwölften Woche.

Zunächst schienen alle zufrieden. Der Professor konnte seinem auftraggebenden Lebensmittel-werk freudig die Ungefährlichkeit der bereits weitverbreiteten Leckerei vermelden, und eine medizini-sche Fachzeitschrift, notabene medici", opferte dieser Studie zehn Pruckseiten, vermutlich wegen der fundamentalen Bedeutung des Beitrags. Es ist nämlich keines-wegs üblich, Lebensmitteln auf diese Weise die Unbedenklichkeit zu attestieren.

Aus der Studie droht nun ein Fall Stocksmeier zu werden. Drei Jahre nach Erscheinen der Arbeit rea-gierte die Fachpresse mit markigen Vorwürfen. In der "Pädiatrischen

Praxis" fragt Professor W. Droese. Ernährungsexperte aus Sehnde, in einer ungewöhnlich bitteren Kri-tik: "Sind Blutentnahmen an gesunden Kindern bei Ernährungsversuchen mit einem Nuß-Nougat-Creme-Brotaufstrich gerechtfer-tigt?" Und die "Münchener Medizinische Wochenschrift" greift diese "fragwürdige Studie zur Prüfung es Brotaufstrichs" auf un bohrt weiter: "Ethisch noch zu rechtfertigen?"

In unmißverständlicher Deutlichkeit konstatiert Professor Droese: "Die Untersuchungen von Stocksmeier an gesunden Kindern sind geeignet, die Ernährungsfor-schung im Kindesalter gründlich

## **KOMMENTAR**

in Mißkredit zu bringen." Er hält Versuche an gesunden Kindern, bei denen "eventuell schädliche Auswirkungen" auftreten können für "völlig indiskutabel". Ihnen stehen die Grundsätze der ärztlichen Ethik entgegen. Droese be-wertet die Blutentnahmen "ohne zwingenden Grund" bei gesunden Kindern als Körperverletzung: Zumindest kommen sie diesem Tatbestand sehr nahe."

Auch wenn die Eltern der Kinder mit der Studie vertraut waren und zugestimmt haben, hat Stocksmeier offenbar die Grenze des ärztlich noch Vertretbaren überschritten. Und es stellt sich die grundsätzliche Frage, wie weit ein Wissen-schaftler in seinem legitimen Anliegen, an Forschungsgelder heranzukommen, gehen darf. Für Experten ist das süße Pro-

jekt lediglich ein Vorwand. Denn alleine aus der Zusammensetzung der leckeren braunen Creme kann jeder halbwegs erfahrene Ernährungswissenschaftler ablesen, daß es sich keineswegs um eine Gesundheitsspeise handeln kann. Vielmehr droht den Kindern durch allzu große Liebe zu dieser Auf-strich-Creme deutliche Gewichtszunahme. Das bewies auch Stocksmeiers Studie. Die 50 Kinder nahmen in zwölf Wochen, in denen die braune Mixtur zusätzlich zur Normalernährung verzehrt wurde, im Durchschnitt 1,8 Kilogramm an Gewicht 211.

Nun zählt das Übergewicht bei unserem Nachwuchs ohnehin zu den großen Sorgen der Kinderärzte, so daß sie von diesem Aufstrich gar nicht begeistert sind. Genausowenig übrigens wie die Zahnärzte. Denn die Creme enthält einen hohen Zuckeranteil, der die Zahnfäule, die Karies, eher fördert. Außerdem hängt dieser Brotzufstrich gewöhnlich relativ lange an und zwi-schen den Zähnen fest – Idealvoraussetzungen für die Karies.

Überhaupt klagen die Kinderärz-te heute, daß die Kinder viel zu zuckerhaltige Nahrungsmittel kon-sumieren. Der Kohlehydratanteil liegt Professor Droese zufolge in der Ernährung der Sechs- bis 15jährigen inzwischen bei 44 bis 49 Prozent, und die so wichtigen Le-bensmittel wie Obst, Hülsenfrüchte, Brot und Kartoffeln haben für

die Kinder an Attraktivität ve ren. Droese: "Die Möglichkeit, es bei regelmäßigem Verzehr Nuß-Nougat-Creme zu Reg tionsstörungen im Zuckers wechsel kommt, sei nur ange

All diese Erkenntnisse mil eigentlich ausreichen, um - i Professor Droese meint - di Creme als Fehlemährung zu eit nen. Dieses Etikett ist auch das Stocksmeiers Unbedenklichte Bescheinigung nicht wegzuds tieren – Erkenntnisse, die o Blutentnahmen bei Versuchst dern gewonnen werden könn Und wenn der Tutzinger Vorson mediziner in seiner Arbeit forte seine ersten Ergebnisse an eint größeren Kollektiv, d. h. an m mehr gesunden Kindern, zu bes tigen, so ware von medizinisch Seite ein Veto angebracht.

In einer Universitätsklinik w eine solche Studie jedenfalls n denkbar. Die zuständigen Ethi kommissionen würden zweiß protestieren. Schade nur, daß d Selbstheilungskräfte innerhalbe Medizinbereichs nicht stark gen sind, solche Mißstände ausz zen.Ein erster Schritt wäre, d Fachzeitschriften sold ethisch fragwürdigen Beiträg S nicht annehmen. Aber selbst bis diesem Schritt dürfte noch en W ter Weg sein. In der Bundeser blik gibt es weit über 300 medin sche Fachblätter, teilweise scharfem Konkurrenzkampi. findet sich immer eine Zeitschrif die sich überzeugen läßt.

JOCHEN AUMILE

Im SPIEGEL dieser Woche

# Kraftprobe zwischen Kohl und Strauß

In Bonn hat der Kampf um Macht und Posten in der neuen Regierung begonnen. Der bayerische Ministerpräsident Franz Josef Strauß droht, er wolle starker Mann im Kabinett Kohl werden: "Den Finanzminister schließe ich nicht aus." Doch Wahlsieger Helmut Kohl fühlt sich stärker: Der Posten des Finanzministers sei mit Stoltenberg gut besetzt und nicht verfügbar. Strauß könne allenfalls Innenoder Verteidigungsminister werden. Bleibt Strauß in München? Schickt er einen Statthalter nach Bonn?



AUSSERDEM IN DIESEM HEFT

SPIEGEL-Gespräch mit Willy Brand Warum die SPD die Wahl verlor

Bonns vierte Fraktion formiert sich Wer sind die neuen Grünen?

"Der Ajatollah wußte alles" Rauschgiftschmuggler Tabatabai über

seine "geheime Mission"



# trauß will konkrete ereinbarungen mit FDP

U-Positionspapier an Bundeskanzler Kohl übermittelt

er CSU-Vorsitzende Franz Jo-Strauß strebt möglichst kon-te Koalitionsvereinbarungen den Freien Demokraten an. se Schlußfolgerung ergibt sich einem umfangreichen Posispapier, das Strauß am Sams-Bundeskanzler Helmut Kohl <u>emittelt</u> hat. Es soil zur Vorbeung der Gespräche zwischen U und CSU dienen, die am beun Abend in Bonn aufgenoma werden und die dann Mitte Woche in offizielle Koalitiwerhandlungen mit der FDP münden sollen. An der ersten nde nehmen neben Kohl und auß zunächst nur die Generalse-

Lai

14. July

#dy::

Marrie 1

Pian.

Belilofts.

ميبة بطن

ibri g

iaio.

No Fee

**መሰ**ለ :

A4: -::

Branch .

liter :

. . . · .

. .

#### ne andere Linie

ohl und auch der FDP-Vorsitde Hans-Dietrich Genscher veren offensichtlich eine andere ie. Sie möchten zwar Grundpoonen in der Koalitionsvereinbag festschreiben, aber deren gestaltung dann der prakti-en Regierungspolitik überlas-

täre Geißler und Stoiber, der

ktionschef Dregger und der

SU-Landesgruppenvorsitzende

SU-Generalsekretär Edmund ber machte gestern in einem präch mit der WELT deutlich, die CSU eine alsbeldige Enteidning über die Nicht-Rück-barkeit der Zwangsanleihe für serverdienende wünscht. Stoi-"Wir sind nicht dafür, dieses ma auf die lange Bank zu schie-Damit reagierte er auf Be-te, wonach Kohl und Genscher n neigten, die unterschiedli-n Positionen zu Protokoll zu n und die Entscheidung auf n späteren Zeitpunkt zu verla-1, zumal die Rückzahlung ohne-erst 1987 ansteht. Stoiber sagte, Union habe hier ein "zentrales sprechen im Wahlkampf abgeen". Ein Abrücken davon oder Vertagung dieser Entschei-ig wäre mit einem gravieren-Glaubwürdigkeitsverlust vor m bei der Arbeiterschaft ver-

as von Strauß an Kohl übermite Papier, so formulierte Stoiber, keine "extreme oder CSU-spe-sche" Ausarbeitung. Zunächst Indele es sich dabei um eine Auf-ung und Zusammenfassung al-Vorschläge und Forderungen a CDU und CSU in den 13 Jahı der Oppositionszeit, Stoiber

MANFRED SCHELL, Bonn begründete die Forderung nach möglichst konkreten Vereinbarungen mit der FDP damit, daß aus der Sicht der Union die Regierungsbildung mit den Freien Demokraten "auf lange Zeit angelegt ist". Deshalb müsse man jetzt "of-fen und ehrlich" darüber diskutieren, "was gemeinsam möglich ist und was nicht".

> Als einen konkreten Bereich nannte Stoiber die Frage, wie – neben der konjunkturellen Seite – die strukturelle Situation der deutschen Wirtschaft grundlegend ver-bessert werden könne in Form einer Kostenentlastung. Es gehe hier um eine "Entschlackung". Arbeit, so betonte Stoiber, "ist genug da", aber es würden zu viele Aktivitäten am normalen Markt vorbei in einen Schatten-Arbeitsmarkt verlagert". In dem von Strauß vorgelegten Positionspapier wird dazu auf gefordert, wiederum die Leistungs bereitschaft durch ein Bündel von Maßnahmen – unter anderem auch durch steuerrechtliche Korrekturen – zu stärken. Das Netz der sozialen Sicherheit soll, so heißt es darin, nicht beschädigt, aber auf die Bewältigung der großen Lebensrisiken konzentriert werden.

#### Einzelne Korrekturen

Der zweite Abschnitt in dem mehrteiligen Positionspapier der CSU behandelt die Außenpolitik Hier werden "Korrektren" in einzelnen Feldern gefordert. Der darin enthaltene Hinweis auf die Entstehungsgeschichte der Ostverträge und das von Bayern erzwungene Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Grundlagenvertrag mit der "DDR" ist ein Anzeichen dafür. daß die CSU wiederum eine stärkere Berücksichtigung der Rechtspositionen auch in der praktischen Politik wünscht. Die CSU ist der Meinung, daß hier noch immer "Elemente" der einst von Egon Bahr konzipierten Ostpolitik vorhanden seien. In der Afrikapolitik werden von der CSU andere Akzente verlangt, vor allem eine Be-rücksichtigung der politisch-stra-tegischen Bedeutung Südafrikas für den freien Westen.

In der Rechts- und Innenpolitik fordert die CSU eine Anderung des Demonstrationsstrafrechts und ein Vermummungsverbot. Außerdem wirft sie die Frage nach der "geisti-gen Erneuerung" (eine Formulie-rung Kohls) unter anderem in der Bildungspolitik auf.

# Friedenserziehung und die Kulturhoheit

Manfred Worner wollte nicht nur höflich sein. Der Verteidigungsmi-nister verband seinen Glückwunsch an den Hamburger Kultussenator Joist Grolle zu dessen Wahl zum Präsidenten der Kultusmini-sterkonferenz mit der Politik. In der Anlage fügte Wörner dem in freundlich-verbindlichem Ton ge-haltenen Schreiben einen Text bei, der bei Grolle auf einen empfindlichen Nerv treffen mußte.

Der Text enthielt Auszüge aus einem Abkommen, das im vergan-genen September die französi-schen Minister für Verteidigung und Erziehung unter der Präsi-dentschaft des Sozialisten Mitterrand zur "Vertiefung der Beziehungen zwischen Streitkräften und Schule" geschlossen hatten. Der deutsche für die Bundeswehr verantwortliche Minister wollte sie für den deutschen Vertieren den deutschen Vertieren der deutschen Vertieren deutschen deutschen Vertieren der deutschen deutscha den deutschen Kulturverantwortlichen als "Anregungen" verstanden

Dazı war der Text aus Paris in der Tat beispielhaft. Denn die fran-zösischen Minister hatten verein-bart, "die Jugend über die Notwen-

dpa, Bremen Die Bremer FDP hat sich zum

Ziel gesetzt, bei den Bürgerschafts-

wahlen am 25. September die abso-lute SPD-Mehrheit im Landespar-

lament des Zwei-Städte-Staates zu brechen. Die 80 Delegierten des

Landesparteitages verabschiede-ten außerdem ein Programm, das

mit "mehr Markt und weniger Staat" sowie einer gezielten Mittel-standsförderung die krisenge-schüttelte Wirtschaft des Landes ankurbeln soll. Über eine Koaliti-

onsaussage wollen die Freien De-

mokraten im Mai beraten. Landes-

vorsitzender Lahmann: "Eine Wen-

de wird es bei der Bremer FDP

Das FDP-Programm zur Bürger-schaftswahl sieht neben Investi-

tionshilfen und Maßnahmen zur

Ankurbelung des Konsums, Vor-stöße zum Abbau der Arbeitslosig-keit, die Entwicklung des plurali-stischen Schulsystems und rechts-

staatliche Sicherungen vor. Außer-

dem müßten nach Ansicht der FDP die drei Millionen Mark "schnellstens verfügbar gemacht werden", die nach Berechnungen

des Wirtschaftssenators ausreichen

würden, um jedem Jugendlichen in der Hansestadt einen Arbeits-

oder Ausbildungsplatz zu sichern.

**Bremer FDP:** 

Mehr Markt,

weniger Staat

digkeit der Verteidigung und den Zweck der allgemeinen Wehrpflicht" intensiver als bisher unterrichten zu lassen. Und nicht nur das: "Aktivitäten zur Entwicklung Verteidigungsbereitschaft" sollten nach Meinung der französi-schen Minister unterstützt werden.

Wörners "Anregungen" an Groi-le erreichten den Hamburger Senator zur rechten Zeit. Diese Woche berät die Kultusministerkonferenz über eine eigene Empfehlung zur Unterrichtung der Schüler über Landesverteidigung und Friedens-erziehung, Aber Grolle (SPD) mochte auf Wörners (CDU) Hinweise nicht positiv reagieren. Kühl beschied er den Verteidigungsminister, die unter Mitterrand mögli-che Vereinberung sei "wohl nur in einem Land verständlich, das ein vergleichsweise ungebrochenes Verhältnis zu seiner militärischen und nationalen Tradition hat".

Grolle hat recht, diese Tradition gibt es in Deutschland nicht. In Frankreich wäre undenkbar, was im Mai vor knapp drei Jahren in Bremen geschah. Damals mußte

die Polizei eine Festgemeinde von Soldaten der Bundeswehr und zahlreichen zivilen Gästen, an ihrer Spitze Bundespräsident Karl Carstens, die die 25jährige Mitgliedschaft der Bundesrepublik im atlantischen Bündnis im Weserstadion feierte, vor dem gewalttätigen Mob einer linksextremen Minderheit schützen. Barrikaden brann-ten, Fahrzeuge der Bundeswehr gingen in Flammen auf, Steine flo-gen. Carstens konnte den Ort der Feier nur im Hubschrauber durch die Luft verlassen. Bremen war der Auftakt einer Kette von Krawallen gegen die Bundeswehr. Unter dem

Eindruck dieser Auseinandersetzungen rief der damalige Verteidigungsminister Hans Apel (SPD) bereits 1980 die Kultusminister auf, das Thema "Bedingungen des Friedens in Europa in unserer Zeit" in den Schulunterricht zu nehmen.

Seither wogt der Streit unter den für die Kulturhoheit der Bundesländer verantwortlichen Ministern. Zahlreiche Empfehlungsentwürfe wurden vorgelegt, solche aus uni-onsregierten Ländern wie solche

Stand repräsentieren zwei Vorschläge vom Ende des vergange-nen Jahres. Unter Grolles Führung legten seinerzeit die Minister der SPD eine "Erklärung zur Friedenserziehung" vor, in der es unter an-derem hieß, Erziehung zum Frie-den bedeute auch Abkehr vom Drohen mit Gewalt.

Mit dieser Position mochten sich die Kultusminister aus den unionsregierten Ländern nicht einverstanden erklären. Ihr Entwurf fußte auf der Erkenntnis, die Schülern erläutert werden müsse: Ein Staat, der sich nicht verteidigen könne oder wolle, könnte ungewollt mächtige Nachbarn zum Eingreifen veranlassen. Wehrdienst in der Bundeswehr sei Friedensdienst. Das "Sach- und Informationsangebot der Bundeswehr" müsse "vorurteilsfrei" in den Schulen genutzt werden.

Ob es angesichts der divergieren den Standpunkte in dieser Woche zu einer Einigung der Kultusminister kommen wird, steht wohl

Seite 2: Gefahr des Mißbrauchs

Solange die Sowjetunion unsere Sicherheit nicht respektiere, fügte er hinzu, gebe es für die Bundesregierung keine Sicherheitspartner-schaft mit ihr. Im Vorgriff auf die bevorstehenden Koalitionsver-handlungen in Bonn, erklärte er, könne er schon jetzt sagen: "Wir werden nicht schwanken. Unser Platz ist und bleibt an der Seite der freien Völker."

Wörner fordert

HEINZ BARTH, Mannheim Ein nachdrückliches und ein-drucksvolles Bekenntnis zur Zu-kunft und zur Überlebensfähigkeit

des atlantischen Bündnisses legte

Bundesverteidigungsminister

Manfred Wörner gestern in Mann-

heim auf der Tagung des Studien-zentrums Weikersheim ab, die den "geistigen Grundlagen der atlanti-schen Gemeinschaft" gewidmet

Eine "Zukunft", sagte der Mini-

ster vor deutschen und amerikani-schen Zuhörern, "hat das Bündnis nur, wenn unsere Völker sich die

Überzeugung bewahren, daß die

Allianz heute eine größere Notwen-

digkeit als je darstellt. Diese Auffassung in den Köpfen und Herzen der Bürger zu verankern sei eine

Führungsaufgabe ersten Ranges.

Wörner distanzierte sich entschie-den von einer Politik, die ins Nie-

mandsland zwischen West und Ost

führe. Eine derartige Politik wäre ein erster Schritt in die Arme Mos-

**Bekenntnis** 

zum Bündnis

Niemand im Westen oder in Deutschland verfolge das Konzept eines begrenzten Krieges. Die deutsche Verhandlungsposition bestehe nicht auf einem "Alles oder nichts", Bonn sei bereit, über die Rüstungsbeschränkung auf nuklearem, konventionellem und auch auf chemischem Gebiet zu verhandeln. Aber mit einem Monopol der Sowjetunion hinsichtlich der Mittelstrecken-Raketen werde sich die Bundesrepublik unter gar keinen Umständen abfinden.

Womer wandte sich mit Entschiedenheit gegen das die Tatsa-chen verfälschende Schlagwort, es bestehe ein Rüstungswettlauf zwi-schen West und Ost. Es gebe nur die sowjetische Rüstungsspirale, die das militärische Potential Moskaus extrem ausgeweitet habe -mit dem eindeutigen Vorsatz, die westliche Strategie der abgestuften Vergeltung zu durchkreuzen und Amerika von der Verteidigung Eu-ropas abzukoppeln. Mit größter Schärfe wandte sich

Wörner gegen die Angstkampagne der Kreise, zu denen auch die Kir-chen gehörten, von denen immer von Frieden, aber nie von der Freiheit geredet werde.

# "Die Hölle kann nicht schlimmer sein" Ehemalige Gefangene in der "DDR" berichten vor der Gesellschaft für Menschenrechte

WERNER KAHL, Frankfurt anderem darin, die Bundesrepu-Schlimmer als Hoheneck kann auch die Hölle nicht sein", sagte die kürzlich freigekaufte Gefangene des "DDR"-Zuchthauses Hoheneck in Sachsen. Vom Weinkrampf geschüttelt unterbrach die um Jahre gealterte Frau ihren Be-richt über die größte Strafanstalt des SED-Regimes für weibliche Häftlinge. Auf eine Krücke ge-stützt, hatte sich die aus Halle stammende Eva Maria Krause am Wochenende bei der Jahresversammlung der Internationalen Ge-sellschaft für Menschenrechte (IGFM) in Frankfurt als Leidensgefährtin der politischen Gefangenen

zu Wort gemeldet.

Die 52jährige war mit ihrem Ehemann 1981 wegen ständig neuer Ausreiseanträge vom Staatssicherheitsdienst verhaftet worden. Ihrem Freikauf aus vierjähriger Haft durch die Bundesregierung hatte der Geheimdienst im vergangenen Jahr erst zugestimmt, als befürwortet werden mußte, daß sie die Haft nicht überleben würde. Denn Tote, so lautet das ungeschriebene Gesetz des innerdeutschen Menschenhandels, verkaufen sich

In Hoheneck werden die Gefängnisaufseherinnen Erzieher ge-nannt. Die Erziehung besteht unter die Anstaltsleitung auch Brot, die Arbeitsnormen wurden verschärft

blik Deutschland als Feindstaat darzustellen und politische Gefangene mit kriminellen Häftlingen zusammenzulegen. Das Verhältnis politischer Gefangener zu Kriminellen beträgt etwa eins zu sieben. Die Kriminalitätswelle, die jetzt Mitteldeutschland überzieht, hat auch zur Überfüllung des gefürchteten sächsischen Frauenzuchthauses geführt. In der einstigen mittelalterlichen Festung werden zwischen zehn und 30 Frauen in jeweils einer Zelle eingesperrt. Eva Maria Krause hatte wegen schwe-rer Asthmaanfälle und eines Beinleidens den "Vorzug" einer Zweierzelle genossen – gemeinsam mit einer Frau, die ihren Mann mit einer Wodkaflasche erschlagen

Die Skala der Schikanen gegen politische Häftlinge in der "DDR" wurde im April vergangenen Jahres um eine weitere Stufe ergänzt. Ohne Begründung sperrte die Zuchthausleitung den Frauen den Bezug von Kosmetika durch Geschenksendungen, aber auch Seife, Haarwaschmittel und sogar Zahnpasta wurden nicht mehr ausge-

hatte.

Im vergangenen Jahr rationierte die Anstaltsleitung auch Brot, die

und Arreststrafen schneller verhängt als bisher üblich. Frauen, die ihr Soll nicht erfüllten (bei drei Schichten rund um die Uhr jeweils in acht Stunden 2400 Einzel-strümpfe auf Fehler kontrollieren), erhielten Postsperre und Entzug der ohnehin seltenen Sprecherlaubnis. Frauen, die gegen die Schikanen

aufmuckten oder in der Haftpsychose die Nerven verloren, wurden mit Arrest bis zu 21 Tagen bestraft "In Hoheneck wird geschlagen" sagte Eva Maria Krause. "Wir ha ben nachts die Schreie gehört." Gleichwohl behauptet die Ostberliner Justiz, die Menschenrechte der Gefangenen würden nicht verletzt. Die Haftbedingungen seien so human, daß man auch Ehe-leuten, die zu gleicher Zeit inhaftiert seien, Besuche erlaubt. Wie das in der Praxis aussieht, berichtete Eve Maria Krause: Ihr in Cottbus inhaftierter zwei Jahre älterer Mann – auch er hatte ständig Ausreiseanträge in den Westen gestellt wurde erst von der Arbeitsstelle in den Sprechsaal geholt, als be-reits ein Drittel der Sprechstunde verstrichen war. Als er seine Frau schließlich im Saal der Haftanstalt treffen konnte, saßen gleichzeitig vierzig Gefangene ihren Frauen

# Erst die Summe aller Eigenschaften bestimmt lie Qualität eines Transporters.

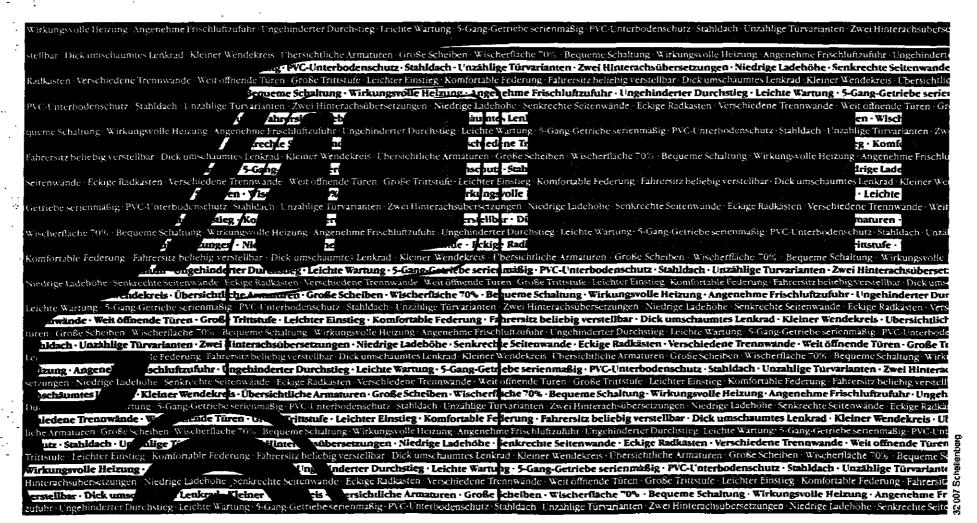

Allein die Aufzählung aller Vorzüge der Mercedes-Transporter kann nur unvollständig den Eindruck wiedergeben, den Sie persönlich erleben. Über den bequemen Einstieg gelangen Sie in ein Fahrerhaus, das keine Wünsche offenläßt. Viel Platz, ergonomische Sitze, blendfreie Armaturen, Panoramaschei-

ben und und und. Kurzum: das ganze Wissen des Pkw-Herstellers. Da ist auch nichts im Weg, wenn Sie in den Laderaum wollen. Ein Laderaum, wie man ihn von einem echten Lkw-Hersteller erwarten darf. Senkrechte Seitenwände, eckige Radkästen, Türen nach Wunschundund und Ein komfortables Stück Wirtschaftlichkeit also. Eben der Mercedes unter den Transportern. In Betreuung so gut wie in Technik. Das heißt für Mercedes-Benz auch: 1. Individuelle Finanzierungsmodelle und Leasingsysteme. 2. Überall bedarfs-

gerechte Ersatzteillager. 3. Breitestes

Ausstattungsprogramm.

In Betreuung so gut wie in Technik. Mercedes-Benz.

Ihr guter Stern auf allen Straßen.

# **Ermittlungen** gegen Richter und Politiker

Verwaltung und Justiz in Italien sind von einer neuen Welle von Korruptionsskandalen und Verschwendungsaffären erfaßt wor-den. Die romische Staatsanwaltden. Die romische Staatsanwalt-schaft leitete Ermittlungsverfahren gegen 30 der 32 Mitglieder des Richterrates, des obersten Organs der Selbstverwaltung der italieni-schen Richter, ein. Sie sollen bei ihren Spesen öffentliche Golder ihren Spesen öffentliche Gelder verschwendet haben. Ähnliche Verfahren werden gegen weitere 40 öffentliche Einrichtungen, darunter auch Ministerien und Staatsbetriebe, vorbereitet. Mit der Verhaf-tung von vier weiteren sozialistischen Kommunalpolitikern, darunter des stellvertretenden Ober-bürgermeisters von Turin, erreichte auch der Korruptionsskandal in der von Kommunisten und Sozialisten regierten norditalienischen Autoindustrie-Metropole einen neuen Höhepunkt. Hier geht es um Korruption bei der Vergabe öffent-

licher Bauaufträge. Insgesamt sitzen jetzt zehn führende Kommunalpolitiker, acht Sozialisten, ein Kommunist und ein Christdemokrat hinter Gittern. In Mailand, wo die Sozialisten mit Unterstützung der Kommunisten regieren, wurden Ermittlungsver-fahren gegen die Stadtverwaltung wegen der illegalen Vergabe verbilligter Büroräume an Parteien und Vereinigungen eingeleitet.

#### Baibakow sondiert wieder in Kairo

Zum zweiten Mal in diesem Monat hat der stellvertretende sowje-tische Ministerpräsident Nikolai Baibakow in Kairo bei einem Zwischenaufenthalt über die Verbesserung der Beziehungen zwischen der Sowjetunion und Ägypten ge-sprochen. Baibakow, der sich auf dem Rückflug von Addis Abeba nach Moskau befand, traf auf dem Flugplatz von Kairo mit dem stellvertretenden Außenminister Shafei Abdel-Hamid zusammen. Baibakow hatte bereits Anfang März auf dem Flug nach Addis Abeba einen Zwischenaufenthalt in Kairo für ein Gespräch mit Abdel-Hamid

genutzt.
Die Beziehungen zwischen beiden Staaten sind seit 1981 abgekühlt. Danach hatte Präsident Sadat den sowjetischen Botschafter unter dem Vorwurf der Unruhestiftung des Landes verwiesen. In jüngster Zeit gab es in Kairo je-doch Hinweise darauf, daß die Regierung den Wunsch nach verbes-serten Beziehungen zur Sowjetuni-on habe, wenn dies das Verhältnis Agyptens zu den USA nicht beein-trächtige.

## Kreml-Einladung für Rotkreuzpräsident

Zum ersten Mal wird ein Präsident des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) zu offiziellen Gesprächen mit der sowietischen Regierung nach Moskau rei-sen: Alexander Hay folgt, wie eine Sprecherin des IKRK in Genf bestätigte, einer Einladung der Mos-kauer Führung. Die Reise sei bereits seit einiger Zeit geplant wor-den, die Vorbereitungen würden aber erst jetzt bekanntgegeben. Vor Hay waren bereits andere Rote-Kreuz-Präsidenten in der Sowjetunion; die Einladungen kamen aber jeweils von der sowietischen Organisation des Roten Kreuzes.

Bei den Gesprächen Hays dürfte es unter anderem auch um die Frage der sowjetischen Soldaten ge-hen, die in Afghanistan von Widerstandskämpfern gefangengenommen und zur Internierung in die Schweiz gebracht worden sind. Ein entsprechendes Abkommen ist unter der Federführung des IKRK von allen Beteiligten vereinbart worden. Acht sowjetische Soldaten sind bereits an die schweizerischen Behörden überstellt worden. Es wird angenommen, daß in Kürze weitere folgen. Zur Sprache kom-men dürfte in Moskau auch die Ausweisung von Delegierten des IKRK aus Afghanistan.

## "NATO gibt kein Gelände auf"

Das Bonner Verteidigungsministerium hat energisch einem briti-schen Zeitungsbericht widersprochen, wonach sich die NATO ent-schlossen habe, zugunsten eines späteren Einsatzes von Atomwaffen in einem Verteidigungskrieg Gelände in der Bundesrepublik vorläufig aufzugeben. Von der Strategie der "Vorne-Verteidi-gung" werde die NATO nicht ab-weichen, hieß es im Verteidigungs-ministerium. ministerium.

Diese Strategie schreibt vor, daß in Mitteleuropa im Falle eines Angriffs der Warschauer-Pakt-Staaten die Bundesrepublik so grenznah wie möglich verteidigt werden soll. Die Londoner "Sunday Times" hatte drei Tage nach Abschluß der NATO-Stabsrahmenübung "Win-tex Cimex 1983" geschrieben: "Einfach ausgedrückt, liegen jetzt einige der Hauptschlachtfelder viel tiefer innerhalb der Bundesrepublik als unter dem früheren Konzept der "Vorwärtsstrategie". Und das, so hofft die NATO, kann mehr Zeit erkaufen." Angeblich, so das Blatt weiter, habe der deutsche General von Senger und Etterlin, NA-TO-Oberbefehlshaber Europa-Mitte, diesem Plan seinen Segen

# Denkanstöße für die postsozialistische Zukunft

Die konservativen politischen Clubs in Frankreich / Wegbereiter der geistigen Wende / Das Beispiel des Alain Juppé

A. GRAF KAGENECK, Paris Wir sind niemandem unterwor-fen. Es gibt mehrere Clubs. Wir sind nur einer von ihnen. Die Wiedereroberung der Macht ist mög-lich. Sie ist sogar zwangsläufig. Wir müssen Überlegungen dazu anstel-len. Eine Rückkehr zur Vergangenheit ist unmöglich. Wir werden neue Wege finden." So Alain Jup-pé, ein französischer Gaullist aus dem Team des Jacques Chirac, Fidem Team des Jacques Chirac, Fi-nanzdirektor der Stadt Paris, 37 Jahre alt und Generalsekretär des "Club 89". Er holte am 6. März in seinem Pariser Wahlbezirk 53,8 Prozent der Stimmen – gegen Lio-nel Jospin, einen Spitzenpolitiker in der regierenden sozialistischen Partoi Partei.

Juppés "Club 89" steht für eine Reihe anderer, ähnlicher Vereini-gungen und Denk-Zirkel, die sich um die Wende und die Zukunft bemühen, die nach dem gestrigen Wahlsonntag so greifbar nahe

Die Geschichte der politischen Clubs in Frankreich wäre reizvoll zu beschreiben, von ihren Anfängen unter dem Absolutismus über ihre Blütezeit in den drei Revolutionen bis zum jüngsten Volksfront-Experiment unter Mitterrand. Sie alle waren überwiegend linkslastig, progressistisch, um-stürzlerisch, zuweilen anarchi-stisch Denk- und Debattier-Laboratorien einer schillernden Demokratie, die ein Jahrhundert lang

CARL GUSTAF STRÖHM, Wien Fast vergessen ist im Alter von 85 Jahren ein Mann gestorben, dessen Name vor zwei Jahrzehnten in der

Sowjetunion in aller Munde war:

Jewsej Liberman, Professor der

Wirtschaftswissenschaften aus Charkow. Unter Chruschtschow machte Liberman den ersten Ver-

such, das seit Stalins Zeiten ver-

krustete, ineffiziente Sowjet-Wirt-

schaftssystem zu reformieren. Da-

mals kam innerhalb der Moskauer Führung eine heftige Diskussion

darüber in Gang, ob der von Stalin übernommene Primat der Schwer-

industrie – und damit der Rüstung

nicht zu Gunsten einer zwilen Wirtschaftsexpansion und einer Hebung des Lebensstandards zu-

Chruschtschow, der hektische,

unsystematische Reformer, war in

dieser Frage – wie in vielen ande-ren auch – gespalten und inkonse-quent. Immerhin ahnte er aber, daß man mit stalinistischen Metho-den keine erfolgreiche, die Volks-massen befriedigende Wirtschafts-nelitik betreiben kennte Se benn-

politik betreiben konnte. So konn-te am 9. September 1962 in der "Prawda" ein sensationeller Arti-

kel erscheinen. Sein Verfasser,

Professor Liberman, proklamierte die Verwendung des Gewinn-Inde-

xes zur Kontrolle der Wirtschaft-lichkeit sowietischer Unterneh-men, Kurze Zeit später erklärte Chruschtschow – offenbar in An-lehnung an die Liberman-Thesen:

"Es ist unmöglich festzustellen,

wie ein Wirtschaftsunternehmen

geführt wird und welchen Beitrag

es zum Volksvermögen leistet, wenn man nicht seinen Gewinn in

Der Sturz Chruschtschows, im Oktober 1964 herbeigeführt von ei-ner Koalition aus "Eisenfressern" (Schwerindustrie-Vorkämpfern),

Militärs und Parteibürokraten,

schien erstaunlicherweise den Plä-

nen des Professors Liberman zu-

nächst nichts anzuhaben. In einer

Fabrik in Gorki wurde noch Ende

1964 ein "Liberman-Experiment"

durchgeführt – und schon sprach man davon, die Libermann-Lehren

auf andere sowjetische Betriebe

Liberman hatte iene Schwächen

der Sowjetwirtschaft kritisiert, die bis heute weiter bestehen: Das

Rechnung stellt."

auszudehnen.

abgemildert werden

zwischen Monarchie und Republik schwankte.

Die berühmtesten unter ihnen waren der Club der Jacobiner, dessen gefürchtete Extremisten in der großen Revolution Robespierre in den Himmel hoben und stürzten, und der 1953 unter dem heutigen Verteidigungsminister Charles Hernu, damals ein junger radikal-sozialistischer Abgeordneter, zur Belebung einer "neuen Linken" wieder ins Leben gerufen wurde. Ferner der Club Jean Moulin, be-nannt nach dem Widerstandshel-den und animiert von linksgerichteten Journalisten großer Wochenblätter und Gewerkschaftlern, die François Mitterrands Aufstieg zur Macht begleiteten. Oder auch der Club "Perspektiven und Realitä-ten", den die Freunde des Valelry Giscard d'Estaing 1965 gründeten, um dem hoffnungsvollen jungen Finanzminister de Gaulles den Weg zu einem französischen Libe-ralismus zu bereiten. Sie alle waren mehr oder weniger unabhängig von den großen politischen Partei-en, deren Gedankengut sie weiterentwickelten. Es waren und sind Satelliten, Begleitschiffe, manch-mal U-Boote des Gaullismus, des Liberalismus und des Sozialismus,

Wegbereiter und Aufklärer. So auch der "Club 89" des Alain Juppé. Er ist aus Chiracs "Sammlungsbewegung für die Republik" hervorgegangen, bewohnt ein Dachgeschoß in einem Bank-Ge-

Jewsej Liberman (20, 10, 1897-12, 3,

Streben nach einem "leichten"

Plan, das Horten von nicht benö-tigten Arbeitskräften, das Ignorie-

ren des technischen Fortschritts, das Fälschen der Planziffern und

der Produktionskosten. Libermans

marktwirtschaftliche Kur sah vor;

den Fabriken sollte lediglich ein

Rahmenplan vorgeschrieben wer-

den, in dessen Bereich sollten die

einzelnen Betriebe selber über

Lohn., Kosten- und Gewinnpläne entscheiden. Ein Gewinnanteil sollte in einen Fonds fließen, aus

dem Manager und Arbeiter erfolg-

reicher Betriebe einen Bonus er-

Nichts von dem wurde verwirk-licht. Ministerpräsident Kossygin,

von dem man sagte, er habe sich für Libermans Reformpläne inter-

essiert, unterlag im Machtkampf

gegen Breschnews Polit- und Mili-tärbürokratie – und resignierte.

Statt Marktwirtschaft und Reform

wählte der Kreml die Aufrüstung

und eine Art von "Neostalinis-mus". Erst der Tod entriß Liber-

man - einen von vielen niemals

zum Zuge gekommenen Refor-mern in der Weite Rußlands – für

einen Augenblick wieder dem Ver-

gessen. Andropow aber steht zwan-

zig Jahre später genau vor den gleichen, unlösbar scheinenden Problemen.

halten konnten.

Libermans Kritik gilt auch

heute noch – unverändert

Montaigne und hat auch den einstigen Justizminister Giscards, Olivier Guichard, in semem Beraterkreis. Dem Umfang einer Kolloquien und Veröffentlichungen, seiner hohen Mitglieder ahl von 5200 und seiner intellektuellen Potenz nach muß er als einer der Einflußreichsten der neueren Zeit angesehen werden. Jedenfalls geht er weit über einen reinen Debattier-Club

Vor kurzem hat Juppé sein zweites Buch veröffentlicht, ein 210 Seiten starkes Pamphlet segen die De-zentralisierungspolitik der Soziali-sten, die "in letzter Konsequenz die Einheit der Republik gefährdet". Einheit der Republik gefahrdet". Ein erstes Werk war kurz nach der Gründung des Clubs vor 17 Monaten erschienen. Sein Titel "Der doppelte Bruch" wies bereits in die Richtung, die der Club in seiner Vorausschau einschlägt: Bruch mit dem sozialistischen Experiment, das in zwei Jahren bereits abgewirtschaftet hat. Bruch aber auch mit den Praktiken der siebziauch mit den Praktiken der siebzi-ger Jahre, die, so Jacques Chirac in einem Vorwort, "uns mehr oder weniger gewollt, mehr oder weniger ertragen, zu einer Art kaum getarnter Sozialisierung unserer Wirtschaft und unserer Finanzen

geführt haben". Das ist ein kaum verhohlener Vorwurf an den reformatori-schen Liberalismus" des Giscard d'Estaing, den viele Rechtswähler

PETER M. RANKE, Beirut

Ein neuer Kampf um das Euph-

rat-Wasser zwischen Syrien und

der Türkei ist gewiß, wenn die Tür-

ken den Bau zweier neuer Dämme

am Euphrat fortsetzen. Auch Irak ist betroffen, aber nicht so stark

wie Syrien. Doch drohen die Pläne

für eine Euphrat-Wasserleitung

von Irak nach Jordanien für die

Hauptstadt Amman zu scheitern,

noch ehe mit dem Bau begonnen

wurde. Die türkischen Pläne ha-

ben viele politische Verwicklun-gen, deren Folgen man heute noch gar nicht absehen kann.

Am 2760 Kilometer langen Eu-

phrat, der von Inneranatolien zum Persischen Golf fließt, hatten die

Türken 1974 den Keban-Damm mit

Kraftwerk und Bewässerungsvor-

haben in Betrieb genommen. Die Syrer taten das schon früher mit

dem Staudamm bei Tabqa. Dieser syrische Damm, mit sowjetischer Finanzhilfe errichtet, kann eine

halbe Million Hektar bewässern und liefert pro Jahr 2,5 Milliarden

Kilowattstunden, Wenn die Türken

aber 1988 ihren neuen Karakaya-

zehn Jahre später den Atatürk-

Hochdamm fertigstellen, droht den Syrern in trockenen Zeiten das

Ähnliches fürchten auch die Ira-

ker, die aber weiter östlich noch

den Tigris zur Verfügung haben, der Syrien nur als Grenzfluß be-

rührt. Die Iraker planen aber schon

in den nächsten zwei Jahren eine

Pipeline für Euphrat-Wasser fertig-

zustellen, das über 620 Kilometer

ins jordanische Amman transpor-

tiert werden soll, um dort die som-merlichen Wassernöte zu lindern.

Während das Assad-Regime in

Syrien über einen drohenden "Wasserkrieg" klagt, staut es ohne Rücksicht auf Irak die Wasser am

eigenen Taboa-Damm und hat auch den verfeindeten Irakern die Ölpipeline zum Mittelmeer

Abkommen wie unter den Nil-Anrainern Sudan und Ägypten über die Nutzung des Euphrat-Wassers bestehen bisher nicht. Sie

sind auch wegen der politischen

Feindschaften nicht zu erwarten.

gesperrt.

Noch keine Abkommen

Wasser abgesperrt zu werden.

bäude der vornehmen Avenue 1981 verließen, weil sie in ihm einen verkappten Sozialisten, einen neuen Saint-Simon sahen. Es kann aber nicht übersehen werden, daß die französische Opposition nach wie vor aus zwei Strömungen besteht, der Liberalen und der Gaullistisch-Republikanischen. Beide haben in gleicher Weise konserva-tive und progressistische Züge, beide erheben Anspruch auf die Führung des postsozialistischen Frankreich, das unter dem Banner der persönlichen Freiheit und Ver-

antwortung zu neuen Ufern aufbrechen soll. Alain Juppes "Club 89" (so be-nannt nach dem Jahr, das dem ersten Septenat François Mitterrands folgt) hat sich an die Ausar-beitung eines Programms für die Wachablösung gemacht. Ein drit-tes Buch über die Landwirtschaftspolitik soll im April folgen. Weitere werden die Arbeitslosigkeit, die In-dustrie-Politik, die Gründe für den Rückgang der Investitionen, die öffentlichen Finanzen, die Sozialver-sicherung, die Sparpolitik, die Be-ziehungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern zum Inhalt haben, "in einer Gesellschaft, die zu 85 Prozent aus Lohnempfängern besteht, muß das Verhältnis Kapital-Arbeit vollständig neu gestaltet werden", heißt eine der unzähligen Denkanstöße der 89er. Ihr gemein-

Bisher hat man sich lediglich von

Flut zu Flut im Frühsommer arran-

giert, so daß Syrien von den 12 bis

14 Milliarden Kubikmetern am Tabqa-Damm drei für sich nutzte

und den Rest an den Irak weiter-

Das System funktioniert aber kunftig nicht mehr, wenn die zwei neuen turkischen Dämme fertig

sind und an Syrien dann nur noch

7 bis 10 Milliarden Kubikmeter ab-

geben können. Syrien wäre tat-sächlich der Hauptleidtragende, da

sich die Türkei und Irak als Alter-

native zum Euphrat über das Ti-

gris-Wasser in dem Sinne einig

sind, daß die Türken keine neuen

Tigris-Dämme bauen werden und Irak der Hauptnutzer dieses Stro-

Finanzierungs-Probleme

Der Karakaya-Damm, 170 Kilo-meter flußabwärts vom Keban, soll

einschließlich Kraftwerk umge-

rechnet 4,6 Milliarden Mark kosten und wird 7,5 Milliarden Kilowatt-stunden liefern. Der Bau hat be-

Viel größer aber ist das Projekt

des dritten türkischen Euphrat-

Dammes, des Atatürk-Dammes, der wie der Hochdamm bei Assuan

aufgeschüttet werden soll. Der Eu-phrat soll dann 730 000 Hektar der Steppenfläche bei Urfa bewässern

und von 1992 an den Anbau von Baumwolle, Ölfrüchten, Obst und

Gemüse erlauben. Eine türkische

Baufirma hat schon mit der Aus-

sprengung der Umleitungskanäle

Das Hauptproblem dieses größ-

ten türkischen Staudammes ist die Finanzierung Die Kosten werden auf 3,5 Milliarden Dollar geschätzt, zu denen nochmals 560 Millionen

für Bewässerungsvorhaben kom-

men. Davon benötigt die Türkei 1,5 Milliarden Dollar in Davisen, die

man von den Staaten zu bekom-

men hofft, die sich an dem Riesen-

bau beteiligen wollen. Die Aus-

schreibung soll noch in diesem

Jahr erfolgen, ohne Rücksicht auf

Syrien oder Irak. Dann würden je-doch die neuerdings guten politi-schen und wirtschaftlichen Bezie-

hungen Ankaras zur arabischen

Welt beträchtlich belastet. (SAD)

beendet sein.

samer Nenner, sagt Alain Juppé, sei die Überwindung von Sozialismus und Kommunismus.

Damaskus fürchtet einen

Wasserkrieg mit Ankara

Dammbauten am Euphrat schaffen neue Konfliktfelder

# Briefe an DIE WELT DIE WELT, Godesberger Allee 99, Postfoch 200 866 5300 Bonn 2, Tel. 0228/30 41, Telex 8 85 714

# Der "Schreibtischtäter" Man

Am 14. März 1983 jährt sich der Todestag von Karl Marx zum 190.

Wie die WELT schon am 20. März 1979 berichtete, hat der britische Publizist van der Elst errechtet, daß seit 1917 im Namen des Kom-munismus 143 Millionen Men-schen getötet wurden, Prominente schen getoet wurden, Frominente Massenmörder marxistischer Schule waren vor allem Tito und Stalin, gegen deren Todesziffern sogar die grauenhaften Verbrechen Adolf Hitlers zahlenmäßig verblas-sen. Noch heute werden im Namen des Marxismus und seiner "Heils-lehre" jeden Tag Tausende von Menschen auf der Welt umge-bracht Karl Marx war deshalb der typische "Schreibtischtäter".

Es mutet ein wenig seltsam an, daß der SPD-Vorsitzende Willy Brandt auf einem Symposium der Friedrich-Ebert-Stiftung Anfang Februar geäußert hat: "Die Analy-sen des großen Denkers (Karl

Marx) waren vielfisch richtig is seines Kategorien-Instrume riums und seiner Methode sind faszinierende Weise modern blieben." Noch seitsamer mute an; daß der einstige Bundesin minister Geshart Bum im i Geburtstag von Karl Marx Ceburtstag von Karl Mark Funf-Mark-Gedenkmünze Sammler herausbringen wollte Statt solicher geistiger Vern kungen sollte man am 14. Märzd Hekatomben von unschalde Opfern der kriehre von Karl M

Opfern der arnenre von Karl ha gedenken.
Wer sich heute öffentlich n Nationalsozialismus bekennt e fährt mit Recht öffentliche ver dammung. Wer sich aber als M zist oder Kommunist benicht wird durchaus toleriert oder a respektiert – ein unbegreiflich bhänomen geistiger oder mer Phinomen geistiger oder m scher Schizophrenie.

## Wider den Weltkirchenrat

Als erste deutsche evangelische Landeskirche ließ die Kirche von Schaumburg-Lippe ihre Mitglied-schaft im Weltkirchenrat (ORK) aus Protest gegen dessen nicht mehr zu verstehende einseitige Po-litik ruhen. Nun ist eine weitere evangelische Kirche, die württemevangelische Kirche, die wurten-bergische Landeskirche, aus glei-chem Grund gegenüber dem ÖRK auf Distanz gegangen, was in vie-len Kirchengemeinden auf Zustim-mung gestoßen ist. Dieser Schritt wurde für die Württemberger notwendig, da nun entgegen allen Be-hauptungen der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) auch deutsche Kirchensteuergelder für den umstrittenen Sonderfonds des ORK-Antirassismus-Programms verwendet werden, aus dem der Weltkirchenrat auch gewaltanwen-dende "Befreiungs"-Bewegungen

unterstützt. Als der ÖRK im August 1978 bekanntgab, im Rahmen der Be-kämpfung des Rassismus habe die "Patriotische Front" – eine marxistische Guerrillaorganisation, die gegen das damals von Weißen ge-führte Regime in Rhodesien kämpste – 85 000 Dollar erhalten, waren sogar Freunde des Weltkirchenrates schockiert. Zu diesem Zeitpunkt waren bereits 207 weiße Zivilisten und 1712 Schwarze von der "Patriotischen Front" ermor-

det worden. Das ÖRK-Antirassismus-Programm hat seit 1970 an mehr als 130 Organisationen in rund 30 Län-dern über 5 Millionen Dollar verge-ben. Fast die Hälfte dieser Summe ist an gewaltanwendende "Befrei-ungs"-Bewegungen gegangen, die auf den gewaltsamen Sturz weißer Regierungen im südlichen Afrika hinarbeiten oder hinarbeiteten z. B. an die von den Sowjets unter-stützte MPLA in Angola (78 000 Dollar), an die marxistische Frelimo in Moçambique (120 000 Dollar) und an die von den Sowjets ausgerüstete und von Kubanern ausge-

bildete Swapo (823 000 Dollar). Aber nicht ein einziger Cent ist bisher an die Dissidentengruppe in der Sowjetunion gegangen, wo eth-nische und religiöse Minderheiten wie Litauer, Ükrainer, Moslems und evangelische Christen offen unterdrückt werden. Vor wenigen Wochen kritisterie ÖRK-Generalsekretär Potter die Politik der USA in Mittelamerika. Er kümmerte sich aber nicht um die schreckli-chen Zustände in Äthiopien, wo

Die Redaktion behält sich das Recht vor, Leserbriefe sinnemsprechend zu kürzen. Je kürzer die Zuschrift ist, desto größer ist die Möglichkeit der Veröf-

die mandstischen Machingerund 10 000 Menschen aus post schen Gründen im Schnellverte ren exekutiert und über 200 Ki chen geschlossen haben. Die Bragelische Kirche in Deutschla gensene kurtre in Deutschan (EKD) sollte ihre Mitgliedsba beim politisch einseltigen (im aufgeben, immerhin bestreitet di EKD mit ihrem Mitgliedsbeim über 40 Prozent des ORK-Gen Mit freundlichen Größ Heinrich Wiehenere Osnabili

## Unfallchirurgie

"Im Ongiliek broncht der Nessen (Bist-WELL von K. Mics

Der Artikel, offensichtlich gastützt auf Angaben von Herm Pa-fessor Schmidt-Neuerburg aus Ra-fessor Schmidt-Neuerburg aus Ra-sen, vermittelt den Eindruck, daß nur in 73 Unfallsbteilungen bei 2300 Krankenhäusem der Bundes-republik Unfallverletzte nehtig be-handelt werden können. Es ist einzusteilen deß in fest alle klarzustellen, daß in fast alle Krankenhäusern der Bundesrepp blik das Fach Chirurgie vertrete ist und die Unfallchirurgie zuse men mit der allgemeinen Chirum ausgeübt wurde.

In vielen Krankenhäusem aufe halb der genannten 73 Unfallsbe lungen beschäftigen sich erfahre Chirurgen regelmäßig und oft zu Jahrzehnten zu einem erhehliche Teil ihrer Arbeit mit der Unfalch urgie, woraus nicht einfach ein schlechte Versorgung der Pate ten ("Knochen falsch zusammer geflickt") abgeleitet werden kan Daß bei besonderen Probleme Rat und Hilfe der speziellen Unfal men werden, sollte für beide Sele im Interesse der Patienten selb verständlich sein.

Es muß ferner richtiggetell werden, daß es Fachärzte für lie fallchirurgie nicht gibt. Von de Arztekammern ist nur die sog-nannte Zusatzbezeichnung "Un fallchirurgie" zum Arzt für Chimgie zugelassen, wobei diese Zuste bezeichnung nach zwei Jahres s ner speziellen Ausbildung er ben werden kann.

Dr. M. Schimmille

## Wort des Tages

99 Eine Mehrheit ist immer die beste Erwiderung. Benjamin Disraeli, brit. Stasty-mann (1804–1881)

# Ergreift Kaunda Partei für seinen Freund Nkomo?

HANS GERMANI, Lusaka Außenministers Kissinger ließen Der Senior der afrikanischen Politiker in Zimbabwe, Joshua Nkomo, wartet in London auf das Ein-treffen des sambischen Präsidenten Kenneth Kaunda. Wie der südafrikanische Rundfunk meldet. will Nkomo sich möglicherweise in Sambia niederlassen. Kaunda ist ein persönlicher Freund Nkomos.

Damit hat sich Nkomo auf die "gemäßigte Mittelschiene der Frontstaaten" begeben, nämlich Botswana und Sambia. Westlich von dieser "Mittelschiene" liegt Angola, dessen Präsident dos Santassenben den Abrus der Verbendern tos soeben den Abzug der Kubaner erneut ablehnte, östlich Moçam-bique, Zimbabwe, Tansania, Angola, Moçambique und Zimbabwe unterstehen deutlich sowjetischem Einfluß, Tansania mit Abstrichen

Besonders Sambia nimmt eine Sonderstellung ein: Es hält, wie in Lusaka zu erfahren ist, Distanz vom Sowjetblock. Westliche Dipolomaten betonen, es sei in den 70er Jahren ein Fehler des Westens gewesen. Präsident Kaunda als "westfreundlich" anzusehen, da er stets ein Mann der Kompromisse und der Aquidistanz war. Das einzige Mal, als er sich im Bunde mit Zaires Mobutu und mit Südafrikas Premier Vorster im prowestlichen Sinne engagierte, und zwar gegen die Eroberung Angolas durch ku-banische Soldaten, erlebte er eine traumatische Enttäuschung. Die USA des Präsidenten Ford und des

die von ihm geförderten antikom-munistischen Bewegungen Angolas, Savimbis Unita und Robertos

FNLA, im Stich.
Anders als Mobutu und Vorster, zog er aus dieser US-Schwäche Konsequenzen. Er unternahm, einige Jahre danach, eine Reise in die Ostblockstaaten, bestellte Flugzeuge (mit Instruktoren), Panzer Luftabwehrraketen für den Preis von 168 Millionen Rubel in der Sowjetunion Diese finanziellen

## SAMBIA

Verpflichtungen hängen ihm jetzt als schweres Gewicht um den Hals. 1983 wird die erste Rückzahlungsrate fällig. Das finanziell angeschlagene Sambia, das im April eine Umschuldungsaktion mit Hilfe des Westens durchführen will kann dieser Forderung nicht nachkommen. Die Sowjets aber beharren auf pünktlicher Zahlung, nach dem Grundsatz ihrer Afrikapolitik: "Holt euch Wirtschaftshilfe und Schuldenstundungen im Westen, wir behalten den politischen und militärischen Einfluß und liefern zu harten Bedingungen Waffen." Die Sowjets haben ohnehin den Schwerpunkt ihrer Südafrikapolitik, der lange mit dem Botschafter und, wie man hört, hohen KGB-Offizier Solodovnikov in Sambia angesiedelt war, nach der Botschaft in Zimbabwe verlegt. Dort residiert als "Charge" Vladimir Silkin, Solodovnikovs Erbe.

Stamm gebunden ist und die Stammesgegnerschaft im Lande – mit Ausnahme der in der Minenindu-

Kaunda hat inzwischen seine vorsichtige Politik der Kontakte, auch mit Südafrika, wiederaufge-nommen. Seine Hauptsorge gilt derzeit dem Vernichtungskrieg Mugabes gegen das Matabele-Volk. Durch das Matabeleland führt die einzige effiziente Bahnverbindung Sambias zum Ozean über die süd-afrikanischen Häfen. Daher be-grüßt man es in Lusaka, daß die Europäische Gemeinschaft zumindest die Straße von der Kazungula-Fähre am Sambesi, durch den Ca-privi-Zipfel Südwestafrikas, bis nach Francistown in Botswana ausbaut. Über sie kann Sambia Zimbabwe umgehen.

Sambias Schwäche ist seine Wirtschaftslage. Sie ist bedingt durch die von Kaunda zugegebe-nen sozialistischen Fehlgriffe der Vergangenheit Kaunda ist Anhänger eines "Humanistischen Sozialismus", hat aber Teile der Privatwirtschaft, vor allem im Agrarbereich und in der Industrie, mit Ausnahme der Minen, weiter bestehen lassen.

Sambias Zahlungsrückstände belaufen sich auf 700 Millionen Mark Auf einer Umschuldungs-konferenz in Paris hofft Sambia im April, zumindest 200 Millionen hinausschieben zu können

Sambias großer Vorteil ist, daß Kaunda an keinen besonderen

strie vorwiegend beschäftigten Bembas – zumindest auf Zeit neu-tralisiert hat, indem er führende Köpfe der einstigen gemäßigten Oppositionspartei ANC, wie den Premier Mundia, in seine Regierung aufnahm. Zumindest zu Kaundas Lebzeiten werden die Stammesgegensätze keine entscheidende Rolle spielen. Diese gehört der Einheitspartei des Staates, der Unip. Die Partei ist allerdings, im Gegensatz zum Präsidenten unpopulär und wird als "Herrschafts Clique" im Volk angesehen "Immerhin", betont ein westlicher Diplomat, "ist Sambia der-zeit der stabilste und, neben Botswana, wohl auch der gemäßigteste der Frontstaaten."

Die kommende und wohl unausweichliche Konfrontation zwischen Kaunda und Mugabe zeichnet sich bereits seit ein paar Wochen in der Regierungspresse Sambias ab. Nkomos Asyl wird sie verschärfen. Für Mugabe ist ein Nkomo in Lusaka eine große Gefahr. Denn dort kann der Widerstand gegen ihn organisiert werden und eine Verbindungsstelle der antikommunistischen Widerstandsbewegungen in Moçambique, Angole und Zimbabwe entstehen. Damit wurde sich der Konflikt zwischen Mugabe und Nkomo über die Grenzen im südlichen Afrika hinaus ausweiten.

# Personalien

DIPLOMATEN

Dr. Johannes Lohse, bisher Leiter eines Referates in der Rechtsabteilung des Auswärtigen Amtes, geht als Gesandter an die Ständige Ver-tretung der Bundesrepublik Deutschland bei der NATO in Brüssel. Der Jurist, 1933 geboren, gehört dem Auswärtigen Dienst seit 1965 an. Er war auf Posten bei der EG-Vertretung in Brüssel, in Dublin und in Kinsbasa. 1975 wurde Dr. Lohse deutscher Botschafter in Kuwait. Es war eine besonders wichtige Zeit, denn die westlichen Industrienationen sahen sich der zweiten Erdölpreix-Ex-plosion mit all ihren Auswirkungen in der Weltwirtschaftspolitik und der Sicherheitspolitik gegen-über. Lohse blieb in Kuwait bis 1977 und wurde dann als Ständiger Vertreter des Botschafters an die deutsche Botschaft Bukarest versetzt, wo er bis 1980 blieb. Der bisherige Gesandte und Vorganger Lohses in Brüssel, Dr. Anton Roßbach, wurde als neuer Leiter des Westeuropareferates in das Bundeskanzleramt versetzt. Neuer deutscher Generalkonsul in Osaka-Kobe, Japan, wird Dr. Eberhard Baumann. Der Diplo-mat, Jahrgang 1928, stammt aus Ludwigshafen, wo er das gleiche Gymnasium wie Helmut Kohl besuchte. In Innsbruck und Paris studierte er Jura und Politische Wissenschaften. Seit 1952 gehört Eberhard Baumann dem Auswärtigen Amt an. Auf Posten war er zunächst in Brasilien und an den UN-Vertretungen in Genf sowie von 1959 bis 1961 ander Deutschen Botschaft in Kuba, ehe er von 1955

bis 1959 in Bonn an der Trupper vertragskonferenz teilnahm. In den sechziger Jahren wurde Ebehard Baumann damit beauftrage an zahlreichen Vertragsverhand lungen auf dem Gebiet der Entwicklungshilfe teilzunehmen 1968 wurde er an die deutsche Botschaft in Kolumbien versetz 1972 wurde er Generalkonsul in Madras, Indien. 1975 schickte im das Auswärtige Amt als General konsul an das Generalkonsulatin New York. 1978 gehörte er an deutschen Delegation bei der e-sten Sondergeneralversammlung über Abrüstung in New York. Sei 1978 leitet er in Bonn das Referit für Sozial- und Menschenrechtsfragen in der Politischen Abtel-

WECHSEL Oberst Adalbert Baron von der

lung des Auswärtigen Amtes.

Recke (52) übernahm das Kommando des Zentrums Innere Führung der Bundeswehr in Koblenz Sein Vorgänger, Brigadegeneral Dieter Clans (48), der zweicinhalb Jahre lang Kommandeur des Zentrums war, übernimmt die sechste Panzergrenadierdivision in Neu-münster. Schleswig-Holstein-Baron von der Recke war zujezt Brigadekommandeur der Panzerbrigade drei in Nienburg. Weser. Generalieutnant Walter Wisdisch, stellvertretender Generalinspekteur der Bundeswehr, würdigte beim Wechsel in Koblenzdie Verdienste von Brigadegeneral Clauß, der es verstanden habe, der Öffentlichkeit das Anliegen der Inneren Führung verständlich zu



WELT NEW

A. Şirê L

•

Lipp.

Arc\*

de is

tier

nalien



# Freude auf dem Eis: Deutsche Kunstläufer werden immer stärker - EV Landshut nach 5:4 in Mannheim zum zweiten Male Meister

# laudia Leistner – ein eiler Aufstieg, der chwindelig machen kann Am 15. April wird die auszubilden Am 15. April wird die auszubilden meskraft bei der Mann-

i der Siegerehrung lagen sich dia Leistner und Rosalyn dia Leistner tua ners sekundenlang in den Arals müßten sie sich gegensei-boch einmal der Wirklichkeit ichern: Sie hatten Gold und er bei der Eiskunstlauf-Weltger bei der Pasannen. Sechste die 18jährige aus Kalifornien rergangenen Winter, vor zwei en war Claudia Leistner erst te bei der Deutschen Meisterift. Manchmal, sagt Claudia, ite sie daran, wie schnell das i gegangen sei. Dann fängt sie schen am Zwei Jahre erst, doch m eine Ewigkeit her. Die Um-ung der beiden hat ihren Sinn, haben sich mit ihren Kür-Plaingen gegenseitig geholfen.
e Katharina Witt, die Titelverigerin aus der "DDR", die beste
gelaufen, hätte es kein Silber
Claudia Leistner geben kön-

s ist längst nach Mitternacht, en Fragen antwortet, muß sie Gedanken erst immer von irdwoher zurückholen. Ja, sagt das sei schön, sich jetzt einfach treiben zu lassen. Und dann ondere über ihre Chancen. n andere über ihre Chancen, es Gold hätte werden können, und warum sie beim dreifa-n Lutz gefallen sei. Das alles ein bißchen über sie hinweg an ihr vorbei. audia Leistner erzählt: Als sie

audia Leistner erzanu. Aus said deiffachen Lutz gefallen sei, nabe ihre Kür erst richtig benen. Schon beim Anlaufbogen la so ein Haken drin gewesen,
la so stieg ist sowieso zum Schwin-

b sie nervös gewesen sei? Wie noch den Kopf schüttelt, sagt "Das kann man hinterher imgut sagen", fängt leise zu la-n an und ist wieder allein mit i und ihrer Freude. Wenn Claudia den Lutz und den

berger je dreifach gebracht hät-wäre sie Weltmeisterin gewor-, erklärte Eugen Romminger. Mannheimer Unternehmer, strichter und Verbandsfunktiosteuert als starker Mann der ntschen Eislauf-Union (DEU) Jahren die Karriere Leistner Geschick und Härte Doch heimer Stadtverwaltung, Claudia Leistner, nämlich erst 18 Jahre alt.

Jetzt hat sie ein Jahr lang Zeit, sich auf ihre neue Situation, auf die nächsten Ziele einzustellen. In der Woche vor der Weltmeisterschaft machte sie in Mannheim einen Bogen um die Zeitungskioske. Über-all hingen Fernseh-Zeitschriften mit ihrem Titelbild. Als sie eine kaufen wollte, schickte sie ihre Freundin vor: "Wenn man mich mal erkennt und sagt: "Huh, das ist

Bekannt zu sein ist schön, aber es ist ihr auch noch nicht ganz gebeuer. Das hat ihr allerdings nach dem Blitzaufstieg im letzten Winter geholfen, mit den Füßen auf dem Boden zu bleiben. Diesmal war es viel schwerer", sagt sie, "die Erwartungen waren so groß und ich mußte an viel mehr Sachen denken als vorher." Zum Beispiel daran, daß alles tänzerisch und leicht aussehen soll; da sei die Konzentration auf die Springe vielleicht etwas verlorengegangen.

Bei allem steht ihr ein Trainer zur Seite, den Romminger für den besten Techniker hält: Günter Zöller. Sachlich und klar in Urteil und Arbeitsweise, hat er Claudia Leistner seit zehn Jahren kontinuierlich nach oben geführt. 1973 hatte er sie zuerst jedoch nicht in seine Trainingsgruppe aufnehmen wollen. Sie schien ihm nicht talentiert genug. Er sagt: "Damals habe ich mich breitschlagen lassen." "Ha", erwidert Claudia, "dabei war ich unter denen noch die Beste." Beide grinsen. Von persönlichen Abnutzungserscheinungen keine Spur? Im Gegenteil, aber das war einmal, das Team Leistner-Zöller ist zusammengewachsen. Die größte Herausforderung kommt erst noch: Olympia in Sarajewo. Aber im Aprīl hat sie erst mai Zwischen-

Und bis dahin wird sie Mann-heim kaum sehen. Jetzt tingeln die besten Eiskunstläufer der Welt durch die Lande und tragen, befreit vom Druck des Wettbewerbs, ihre Show vor. 500 Mark gibt es pro Auftritt. Was Claudia Leistner mit diesem Geld machen wird, steht schon fest: "Sparen. Wenn ich wieder nach Hause komme, will ich den Führerschein machen und dann ein gebrauchtes Auto kau-







e Umazmung, Teil zwei: Alois Schloder und Erich backi wälzen sich vor Frende auf dem Els.

# Goldiges Hoffen auf Olympia 1984

Als der Kronprinz die Kronprinzessin zum Tanzen aufforderte, leuchteten die Augen der bundes-deutschen Eiskunstlauf-Funktionäre mit einem goldenen Schimmer. Sie waren in diesem Moment auf dem Abschluß-Bankett der Weltmeisterschaften in Helsinki der Zeit bereits um ein Jahr vorausgeeilt und mit ihren Gedanken bei den Winterspielen 1984.

Silber für Norbert Schramm (Oberstdorf) und Claudia Leistner (Mannheim) – das eröffnet der Deutschen Eislauf-Union (DEU) goldene Olympia-Chancen. Und es bedeutet noch mehr: Da die Ergebnisse der WM über die Platzkontingente der einzelnen Länder in Sarajewo entscheiden, darf die DEU eine der größten Mannschaften schicken, die es je gegeben hat.

Startberechtigt sind jeweils drei Damen und Herren, dazu kommt ein Paar, und am Samstag machten Petra Born/Rainer Schönborn (Würzburg) mit einer großartigen Kürleistung und Rang neun den Weg für ein zweites Tanzpaar frei. "Ich muß unseren Läufern ein

Riesenkompliment machen, sie haben mehr erreicht, als wir erwarten

sident Wolf-Dieter Montag den größten Erfolg seines Teams seit 1964. Damals holten Kilius/Bäumler und Manfred Schnelldorfer, den Heimvorteil im Rücken, in Dortmund zwei Titel.

Hinter der UdSSR (63), den USA (49) und Kanada (29) stellt die Bundesrepublik in einer inoffiziellen Länderwertung mit 27 Punkten die viertgrößte Macht der Eiskunstlauf-Welt. Das sind die statistischen Spielereien; die Tatsachen sehen nach Helsinki so aus: Nor-bert Schramm und Claudia Leistner haben sich in dem so wichtigen vorolympischen Winter fest in der Weltspitze etabliert und sind dort nicht mehr so leicht zu verdrängen.

Nüchtern fallen in der Regel die Prognosen von Bundestrainer Erich Zeller aus. Doch auch er schlägt für Schramm optimistische Töne an: "Ein gesunder Norbert kann Scott Hamilton schlagen. In Helsinki hat er wegen seiner fiebrigen Infektion nicht einmal 80 Prozent seiner Leistung bringen kön-nen." Und das reichte noch immer, um den Ansturm der jungen Wunderspringer abzuwehren.

Ihre Zeit wird vielleicht und hof-

fentlich erst nach 1984 kommen. In der finnischen Hauptstadt durfte man sich noch an Weltmeistern erfreuen, die mehr als nur Sprünge zu bieten hatten: Scott Hamilton, Rosalyn Sumners (beide USA) und in dem wieder zur Kunst zurückgekehrten Paarlauf Elena Walowa/ Oleg Wasiliew. Über allen aber schwebten zwei Briten namens Jayne Torvill und Christopher Dean, die mit ihrer Eistanz-Kür den Meisterschaften die schönsten vier Minuten schenkten.

Wenn sie auf dem Eis tanzen werden Noten unwichtig, die 5,9 und 6,0, beide je neunmal für die Kür vergeben, deuten nur noch sportliche Überlegenheit an, können den Gesamteindruck aber nicht erfassen. Die beiden Engländer erzählen während ihres Tanzes eine Zirkusgeschichte. Da treten bei ihnen Jongleure auf, zittern Artisten auf dem Seil, lassen Zauberer Beine verschwinden, schminken sich Clowns. Das alles kann man tanzen – Jayne Torvill und Christopher Dean beweisen es. Wenn sie mit ihrem Vortrag fertig sind, geht es den Zuschauern so. als erwachten sie aus einem Traum, bei dem Wettkampf und Benotung keine Rolle spielen . . .

# Karel Gut – die fast altmodische Freude am sauberen Eishockey

HANS-R. BEIN, Mannheim Der EV Landshut ist deutscher Eishockeymeister. Die Spieler hatten schon zum vierten Finalspiel gegen den ERC Mannheim 36 Flaschen Sekt mitgebracht, so sicher waren sie sich ihres dritten Sieges, der alles entscheidet. Es wurde ein 5:4 - und in der Kabine wurde der Sekt aus der Meisterschale ser-

Die Ausgelassenheit der Siegesfeier wurde nur einmal von Nach-denklichkeit unterbrochen. Landshuts Kapitan Alois Schloder gratu-lierte seinem Trainer Karel Gut (55), den sie als einzigen auf die Schultern genommen hatten, mit den Worten: "Trainer, das war un-ser Abschiedsgschenk für sie." Gut kehrt in die CSSR zurück. Er hatte die Landshuter in drei Jahren Ar-beit durch eine beinahe altmodische Lust am sauberen Spiel zum zweiten Mal nach 1970 zur Meisterschaft geführt.

Spielaufbau und -anlage, Tempo, verwirrende Kombinationswirbel und die bis in kleinste Detail ge-plante taktische und körperliche Vorbereitung schon im Sommer-training sind konsequent von Karel Gut geprägt worden. Dem 114maligen Nationalspieler der CSSR, der als Trainer zwei WM-Titel gewann, ist übertriebene Här-te ein Greuel Damit kein Irrtum entsteht: Ein Hüne wie Erich Kühnhackl, ein Kerl wie Alois Schloder oder das alte Rauhbein Klaus Auhuber, die keilen gewaltig aus. Aber insgesamt, über die Dauer der Saison gesehen, kommt den erfahrenen Cracks wie den jungen Talenten der Spielgedanke zuerst in den Sinn,

Der Hang der Landshuter zum Spiel ist vor allem auf einen psy-chologisch äußerst wirksamen Schachzug von Karel Gut zurückzuführen. Er vertraute in drei Fünfer-Blöcken jedem seiner älteren Cracks die ganz persönliche Ver-antwortung für die jungen Spieler an. Damit schuf Gut Strukturen, die das Landshuter Spiel noch auf Jahre absichern können und dem Verein ganz nebenbei günstige wirtschaftliche Prognosen verheißen, denn die eigenen Leute sind

immer die billigsten. Den 35 Jahre alten Alois Schloder zwang Gut nach schweren Auseinandersetzungen in die Abwehr zurück. Der ehemalige Torjäger hatte lange daran zu beißen, ehe er mit dem 20jährigen Thomas Gan-

dorfer ein ideales Gespann bildete. das von hinten heraus die Laycock-Brüder mit Vorlagen füttert. Klaus Auhuber fand sich als Ausbilder hinter der Linie Eder-Wasserek-Ewald Steiger wieder. Die drei sind

zusammen gerade 57 Jahre alt. Erich Kühnhackl ist schließlich selbst das beste Beispiel, wie Karel Gut in Landshut eine Eishockey-Generation nach der anderen an die Spitze heranführte und auch ganz oben hält. Vor 13 Jahren bau-te der Tschechoslowake den Mittelstürmer am Beginn einer einmaligen Karriere in die damalige Landshuter Meistermannschaft von 1970 ein. Heute ist Kühnhackl mit seiner Wandlung vom reinen Torjäger zum mitspielenden Denker und Lenker zum Dreh- und Angelpunkt seiner Mannschaft geworden.

Nationalspieler Helmut Steiger und Talent Klaus Gotsch zehren bei ihren stets torgefährlichen Aktionen zunehmend von Kühn-hackls überlegener Uneigennützigkeit. Der Zusammenhalt der Mannschaft erzielt auf dem Eis eben deshalb so eine bemerkenswerte Wirkung, weil die Stars den Wasserträgern intern und auch vor Pu-blikum Identifikationskämpfe um die eigene Rolle ersparen. Ein bisserl Familie auch im Verein und auf dem Eis, das gilt in Landshut noch etwas. Sogar die kanadischen Laycocks sind keine Fremdlinge, sondern Publikumslieblinge, obwohl sicher mancher auf den uralten Holzrängen des zugigen Sta-dions schon geflucht haben mag über die "Saupreiß'n, die kanadischen", die halt auch nur zum Geldverdienen nach Niederbayern gekommen sind.

Ist der EV Landshut ein Meister mit Zukunft? Die Ansechtungen werden kommen, Einkäufer der Konkurrenz, vornehmlich aus dem Westen, werden den Landshuter Buben mit großen Scheinen große Augen machen. Das ist eine Ge-fahr. Der Nachfolger von Karel Gut muß sehr sorgfältig ausgewählt werden. Gut geht nach der Weltmeisterschaft als Vorsitzender des CSSR-Trainerrats in seine Heimat zurück. Geht sein Nachfolger von der vorgegebenen Linie ab, ist das Modell Landshut nicht lange haltbar. Das ist die größere Gefahr. Als Meister des Kampfes oder gar als aus allen Himmelsrichtungen zusammengekaufter Meister taugen diese Landshuter nicht.

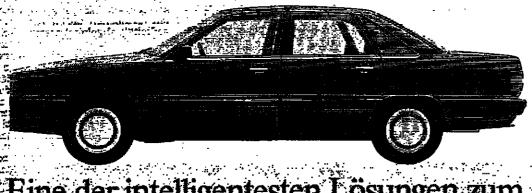

Wenn man eine große Limousine fahren kann, ohne groß an den Verbrauch zu denken. Wenn man darin zu fünft große Reisen unternehmen kann, ohne Automobilbau intelligent gelöst. Der Audi 100 ist dafür das beste Beispiel

Er besitzt den besten aerodynamischen Wert aller Serienautos der Welt und ist eines der größten, schnellsten und sparsamsten Autos seiner Klasse. nen also der Luxus eine telligente Lösung.







Stuttgart – Leverkusen Berlin – Karlsrune 5:2 (1:1) 4:0 (3:0) Köln – Dusseldorf K'lautern - Bremen München - Bochum 3:0 (0:0) Hamburg - Frankfurt Mgladbach - Bielefeld 3:0 (2:0) 3:0 (1:0) Schalke - Braunschweig

K'lautern - Bremen 2:1 (2:1) Klautern - Bremen 2:1 (2:1)
Kaiserslautern: Reichel - Melzer - Wolf, Dusek, Briegel - Geye, Plath, Kitzmann, Bongartz (74. Eilenfeldt) - Nilsson, Allofs. - Bremen: Burdenski - Fichtel (32. Meier) - Kamp (71. Neubarth), Gruber, Otten - Sidka. Möhlmann, Bracht, Okudera - Reinders, Völler. - Schiedsrichter: Schmidhuber (Ottobrunn). - Tore: 1:0 Wolf (15.), 2:0 Nilsson (18.), 2:1 Meier (42.). - Zuschauer: 22 212.

München - Bochum 3:0 (6:0)

München: Müller - Augenthaler Horsmann, Grobe - Kraus, Breitner,
Dremmler, Nachtwein - Rummenigge,
Hoeneß, Del'Haye. - Bochum: Zumdick - Bast - Jakobs, Zugcic, Woelk,
Patzke, Lameck, Osweld, Kühn (74.
Andersen) Andersson) - Kramer (60. Pater), Schreier. - Schiedsrichter: Martino (Schweizl. - Tore: 1:0 Breitner (57., Foulelfmeter), 2:0 Del'Haye (63.), 3:0 Rummenigge (65.), - Zuschauer: 18 000. : - Gelbe Karte: Jakobs (3).

Berlin - Karlsruhe 5:2 (1:1) Berlin: Quasten – Gruler – Schneider, Rasmussen, Stöhr – Blau, Schmitz, Timme, Mohr – Killmaier, Remark – rumme, Monr - Killmaier, Remark - Karlsruhe: Wimmer - Theiss - Kleppinger, Lazic (67. Hagmayr), Bold - Gross, Zahn, Wiesner, Trenkel - Günther, Hofeditz - Schledsrichter: Pauly (Rheydt). - Tore: 0:1 Kleppinger (8., Foulelfmeter), 1:1 Rasmussen (22.), 2:1 Remark (49.), 3:1 Blau (50.), 4:1 Remark (52.), 5:1 Timmer (91.) (52), 5:1 Timme (81.), 5:2 Kleppinger (90., Foulelfmeter). – Zuschauer: 12 000. – Gelbe Karte: Gross (3).

Stuttgart – Leverkusen 5:3 (1:1) Stuttgart: Roleder – Niedermayer

Charakter ist ein großes Wort für Bier. Doch trifft es gut die klare, herbe Frische. die Beck's in aller Welt Freunde gewonnen hat.



Schäfer, K.-H. Förster, B. Förster – Kempe (77. Keisch), Allgöwer, Ohli-cher, Sigurvinsson – Reichert, Six. – Leverkusen: Greiner – Gelsdorf – Woj-towicz, Demuth, Winkibofer – Hörster, Bittorf (78. Knauf), Röber, Vöge - Ökland, Waas. – Schiedsrichter: Barnick (Schenefeld). – Tore: 0:1 Röber (13.), 1:1 Reichert (24.), 1:2 Winklhofer (64.), 2:2 Six (71.), 3:2 Allgöwer (75.), 4:2 Niedermayer (80.), 4:3 Okland (88.), 5:3 Reichert (89.). – Zuschauer: 15 000. – Gelbe Karte: Schäfer (2), Rote Karte:

Dortmund – Nürnberg 4:0 (0:0)
Dortmund: Immel – Rüßmann – Keser (77. Loose), Koch, Bönighausen – Burgsmüller, Tenhagen (55. Freund), Zorc, Raducaou – Abramczik, Klotz. – Zorc, Raducanu – Abramczik, Klotz – Nürnberg: Kargus – Weyerich – Täu-ber, Reinhardt, Stocker (60. Brendel) – Eder. Botteron, Heck, Heidenreich – Trunk (69. Schneider), Dressel – Schiedsrichter: Umbach (Rottorf), – Tore: 1:0 Klotz (50.), 2:0 Burgsmüller (63.), 3:0 Raducanu (68.), 4:0 Abramczik (76.). – Zuschauer: 15 000. – Gelbe Kar-te: Brendel (2).

Hamburg - Frankfurt 3:0 (2:0)

Hamburg: Stein - Hieronymus Groh, Jakobs, Wehmeyer - Hartwig,
Rolff, Hansen, Magath - Milewski,
Hrubesch - Frankfurt: Jüriens - Pezzey - Schreemi, Körbel, Falkenmeyer Spiedet Kroth, Nickal Trick 21, Ben-Sziedat, Kroth, Nickel, Trieb (71. Berthold) – Gulich (46. Müller), Tscha. – Schledsrichter: Gabor (Berlin). – Tore: 1:0 Milewski (50.). – Zuschauer: 26 000.

Mgiadbach – Bielefeld 3:9 (1:0)

Mönchengindbach: Sude (60. Kamps) – Drehsen (82. Schäffer) – Ringels, Borowka, Hopfstock – Matthäus, Schmider, Bruns, Schäfer – Mill, Reich. – Bielefeld: Diergardt – Pohl – Gells, Hupe – Riedl, Pagelsdorf, Schröder, Schnier – Rautiainen, Grillemeier, Liegus, Schedsrichter: Tritschler (Prejon – Schiedsrichter: Tritschler (Prejon – Schiedsrichter) nen. – Schledsrichter: Tritschler (Frei-burg). – Tore: 1:0 Reich (28.), 2:0 Mill (57.), 3:0 Ringels (36.). – Zuschauer: 10 000. – Gelbe Karten: Borowka (3), Reich (2), Mill, Geils (4/1), Riedl.

Köln – Düsseldorf 4:0 (3:0) Köin – Dusseldori 23 (33)
Köin: Schumacher – Strack – Pre-stin, Steiner (82, Haas) – Hönerbach (71, Hartmann), Engels, Willmer, Zim-mermann – Littbarski, Fischer, Allofs – Düsseldorf: Kleff – Zewe – Kuczinski, Theis, Weiki – Bommer, Bocken-feld, Fach, Dusend – Edvaldsson, Wen-zel (32. Dauber). – Schiedsrichter. Messmer (Mannheim). – Tore: 1:0 Al-lofs (6.), 2:0 Littbarski (21.), 3:0 Littbarski (45., Fouleltmeter), 4:0 Engels (77.) – Gelbe Karte: Weikl (2).

# VORSCHAU

Freitag, 29.00 Uhr

Nürnberg - Schalke Bremen - Dortmund Samstag, 15.30 Uhr:

Karlsruhe - Köln Bielefeld – Stuttgart Frankfurt – M'gladbach Bochum – Hamburg Braunschweig – München Düsseldorf – K'lautern Leverkusen – Berlin In Klammern die Ergebnisse

# FUSSBALL / Acht Heimsiege, so viele wie nie in dieser Saison - Abstiegskampf wird immer noch spannender



Der Jubel: Nach dem Schlußpfiff verknäulten sich die Mönchengladbacher vor Freude. Links winkt der Die neue Angst: Torwart Ulrich Suglückliche Bruns, rechts lacht Lothar Matthäus, mit 22 Jahren schon ein erfahrener Spieler des Teams. FOTO SIMON de fällt in dieser Saison aus

# Gladbach und das Pech im Siegesjubel

B. WEBER, Mönchengladbach Noch gut zehn Minuten waren im Stadion am Bökelberg zu spielen, aber Borussia Mönchengladbachs Trainer Jupp Heynckes hielt es längst nicht mehr auf seinem kleinen Klappstuhl am Spielfeldrand. Mit hochrotem Kopf stand er an der Seitenlinie. Die Hände hatte er in die Taschen seines blauen Parkas gesteckt. Sein Augenspiel ließ auf hochkarätige Erregung, auf Angstzustände schließen. 2:0 führten die Borussen gegen Arminia Bielefeld. Doch Heynckes bestellt der State fürchtete wohl, daß ihm der erste Erfolg nach acht sieglosen Meister-schaftsspielen (mit 1:15 Punkten) und der Pokalniederlage gegen Fortuna Köln immer noch entrissen werden könnte. Drei Minuten vor dem Abpfiff schafft Verteidiger Norbert Ringels das 3:0, den End-In Heynckes muß daraufhin eine

Explosion der Erleichterung stattgefunden haben. Mit in die Luft gestreckten Armen tat er einen Sprung, viel höher wäre Hoch-sprung-Europameister Dietmar Mögenburg aus dem Stand womöglich auch nicht gekommen. Heynckes schrie seine Freude in den Abendhimmel. Der Trainer tanzte inmitten der ihn umlagernden Fotoreporter. Und jeder, der das Bild in sich aufnahm, spürte beinahe gerührt: Hier ist ein Mann außer sich vor Freude, der in den letzten Wochen gelitten hat wie ein geprügelter Hund.

"Es ist ein herrliches, für mich fast völlig neues Gefühl", sagte Heynckes später, "mal wieder über einen Erfolg sprechen zu dürfen." Der Trainer konnte um so befreiter aufatmen, als er doch vor dem Anstoß Risiken eingegangen war, die durchaus hätten böse enden können. Auf den Liberoposten beorderte Heynckes den 18jährigen Jugend-Nationalspieler Hans-Georg Drehsen Ein Amateur, der vorher ohne jeden Bundesligaeinsatz war. Ihm zur Seite stellte er den gleichaltrigen Klaus Hopfstock. Ebenfalls Amateur, bis Samstag auch ohne jede Erfahrung im Bundesli-gageschäft. Der Trainer begründete die Aufstellung so: "Ich brauchte einfach junge, unbekümmerte Leute, die noch nicht vom Abstiegsbazillus befallen waren. Ich weiß, daß ich va banque gespielt habe. Ich bin überglücklich, der Mut hat sich ausgezahlt."
Es paßt ins Bild, daß die in dieser

Saison in besonderer Weise gepeinigten Borussen ihren ersten Sieg nach so langer Durststrecke dennoch nicht ausgelassen feiern konnten. Die unfreiwillige Premie-re eines dritten 18jährigen war Schuld daran. Der ebenfalls absolut unerfahrene Uwe Kampf mußte ab der 60. Minute ins Tor, weil Stammtorwart Uli Sude nach dem Abfangen eines Flankenballs auf den linken Arm gefallen war und mit schmerzverzerrtem Gesicht den Platz verlassen mußte. Verein-sarzt Jürgen Sellmann diagnostizierte bereits kurz nach dem Spiel einen Kapsel- und Bänderriß im linken Ellenbogen. In dieser Saison steht Sude nicht mehr zur Verfügung. Der Torwart weinte. Mit Recht darf er sich als einen

der größten Bundesliga-Pechvögel bezeichnen. Zum Saisonstart hatte ihn ein Handbruch außer Gefecht gesetzt, der ausgeliehene, inzwi-schen zu TuS Schloß Neuhaus transferierte Paul Hesselbach mußte ihn ersetzen. Später erlitt Sude einen Fingerriß, den er in der Winterpause nur halbwegs ausku-rieren konnte und der ihm danach noch erheblich zu schaffen machte. Jetzt also kam das Aus für Sude. Fernsehreporter Karl-Heinz Vest

(ARD), der nahezu jeden Samstag mit seiner Berichterstattung für unfreiwilligen Humor gut ist, gab den Gladbachern über den dritten Fernsehkanal diesen Rat: "Sie müssen sich einen anderen Tor-wart ausleihen." Was indes mit Sicherheit unmöglich ist, denn der Transfermarkt ist seit dem 31. Dezember geschlossen.

Nein, Heynckes bleibt überhaupt nichts anderes übrig, als auf den 18 Jahre alten Kampf zu setzen, dem er auch am Samstag bereits den Rücken stärkte, indem er sagte: "Ich habe vollstes Vertrauen zu ihm." Oder es gibt eine zweite Mög-lichkeit, und an der basteln die Verantwortlichen bereits: Sie überreden den Finnen Olavi Huttunen, der einen Vertrag bis zum 30. Juni besitzt, bis zu diesem Tag zu bleimacht, daß der finnische National-torwart, der bei Borussia so eine Art Lehrzeit absolviert, bereits am April zu seinem Stammverein HJK Helsinki zurückkehrt. Huttunen hat bei der Israel-Reise des Klubs während der Weihnachtszeit im Tor gestanden – und er hatte glänzende Kritiken bekommen. Derzeit ist der Finne mit seiner Nationalmannschaft auf einer Testspielreise durch die "DDR" unterwegs. Heynckes meint: "Wir brau-chen Olavi auf jeden Fall, obwohl Kampf im Moment den besseren

Eindruck auf mich macht."
Wahrscheinlich wäre den Gladbachern die ganze Torwartmisere erspart geblieben, wenn sie ihren Veteranen Wolfgang Kleff nicht allzu voreilig und zum Nulltarif an Fortuna Düsseldorf abgegeben hätten. Kleff ist in den vergange nen Wochen oft gelobt worden. Ma-nager Helmut Grasshoff meinte dennoch: "Wir haben uns nichts vorzuwerfen, denn der Wolfgang hat bei uns auch immer seine Fehler gemacht."

Diese Aussage mag bei vielen Fans Widerstand hervorrufen. Einigkeit besteht auf jeden Fall darin, daß der 3:0-Sieg über Bielefeld den fünfmaligen deutschen Mei-ster früherer Jahre noch längst nicht über den Berg gebracht hat. Grasshoff sagte zur WELT: "Wir packen es aber, und zwar mit Heynckes, den uns so viele madig machen wollten . . . "

# Die Angst in der Pfalz Pfarrer raucht nervös

M. HAGELE, Rassessattern
Samstag, 12 Uhr, in einem Lokal
in Kaiserslautern, Mittagessen mit
Ronnie Hellström, dem verletzten
Torwart des 1. FC Kaiserslautern.
Auf einmal legt er die Gabel zur
Seite, greift zur Serviette: "Ich
schwitze richtig an den Händen", sagt er. Angst, obwohl er doch gar nicht zu spielen braucht, weil er sich einen Finger gebrochen hat? Immer noch Angst bei einem 34 Jahre alten Profi? "Es ist der Erfolgszwang, wir müssen heute ge-gen Werder Bremen gewinnen, sagt Hellström, "Anders, härter ausgedrückt, es geht bei uns ums

Überleben." Nun ist der Schwede Hellström der 1974 bei der Weitmeisterschaft in Deutschland oft als bester Tor-wart der Welt bezeichnet worden war, ganz gewiß kein Mann über-triebener Worte, kein Plauderer, der gedankenlos alles nachplap pert, was er irgendwo gehört oder gelesen hat. Hellström ist ein sehr sachlicher Mensch. Aber an diesem Wochenende hat sich das Problem des 1. FC Kaiserslautern einmal wieder auf den Punkt konzentriert. Samstag 13 Uhr, vor "Atzes Men-Shop". Der Besitzer schließt gerade seine Boutique ab. "Wenn wir heute nicht gewinnen, dann fliegen wir am Mittwoch in Craiova aus dem UEFA-Cup. Dann ist die Saison gelaufen." Atze Friedrich war jahrelang Präsident des Ver-eins, er gilt als Vater des Pfälzer

Fußball-Aufstiegs. Samstag, 14 Uhr, in der Ge-schäftsstelle. Friedrichs Nachfolger, Kirchenrat Udo Sopp, zieht nervös an seiner Zigarre. "Ich sehe die Lage ähnlich ernst", meint er. Dann zieht er die Vorhänge zu. Die Blicke der Fans steigern bei ihm die Nervosität.

Um 17.15 Uhr, als alles vorbei und Werder Bremen 2:1 geschlagen war, haben die Profis des 1. FC Kaiserslautern die Arme jubelnd in die Höhe gerissen. Doch seltsam, von den 25 000 Zuschauern wollte sich so recht keiner mit den Spielern freuen. In den Anstandsap-plaus für den Sieg über eine Spit-zenmannschaft wurde kräftig hin-

eingepfiffen. Der Sieg hat sie alle ungeheuer erleichtert, trotzdem konnten sie nicht stolz auf ihn sein.

Die Hoffnung, auch in der nächsten Saison im UEFA-Cup-Wettbewerb dabeizusein, wurde durch den Sieg über den Bremer Mitkonkurrenten wieder über eine Woche gerettet. Trainer Rudi Kröner: Dieser wichtige Sieg läßt uns auch motiviert nach Craiova fah-

ren."
Dort, in der Stadt des Grafen
Dracula, müssen die Nachfolger der schon legendären Roten Teufel" um Fritz und Ottmar Walter im Viertelfinale des UEFA-Cups antreten. Das 3:2 aus dem Vorspiel ist Mittwoch werden sie wieder te Finger kneten oder ihre. Anspannung mit Nikotin m fen versuchen.

en versuchen. Denn der Verein aus der sten Bundesligastadt ist zur Kasse im internationalen G verdammit. Anders körme Stars wie Torbjörn Nilsson mas Allofs und Hans-Peter nicht finanziert werden. Deshalb haben sie alle Angst Die Bundesligstabe

zeichnet nach Platz sieben Ben Ris. Der Riß trennt Gi Schlechte, und das hat his etwas mit Reichtum und Astun. Kaiserslautern auf Ra ben ist ein "Noch-guter". Und internationalen Ansprüche"; melden, muß er noch eine"; höher klettern. Sonst hab UEFA-Cup ade, großer Fußer ne Kaiserslautern. Dabei ist die Pfälzer in dieser Saison a favorit für die Meisterschaft;

Die Klubs, die in der Te über Kaiserslautern liegen weiter. Diese Erkenntnis man am Samstag vom Betse mit in die Stadt hinunier. Di mer spielten schöner, mutige ger, einfach besser als die Lau Wir hätten ein Unentsch verdient gehabt", sagte der E Trainer Otto Rehhagel. Ko ken, wohin er schaute, best

seine Aussage. Das Publikum hatte und gepfiffen, als Rehbagel I. Fichtel und Verteidiger Kangewechselt hatte und mit vie mern - mit Meler, Reinders, barth und Völler - die Pfile ihrem gefürchteten Fußbalganz schlimm in den Schwisten nahm. Die Bremer drauf und dran, ihre Febera wettzumachen. Vor dem Wolf hatte die Abseitsfi funktioniert. Das 2:0 hatte ra, Bremens bester Matin. nem ungeschickten Paß f Schweden Nilsson vorber Doch auf die Schulten Werder die Lauterer n Meiers Anschlußtor. dafür ist schnell generale Peter Briegel kämpfte dafür der. Er gewann das Duell d tionalspieler.

"Noch drei Stunden köm gegen den spielen und ich kein Tor machen", erkannte hinterher. Aber dieser Brie auch der stärkste Bewacher, in der Bundesliga jemals eri be, noch stärker als Kar Förster, so Völler.

Der kompromißlose Abwe Briegel verjagte für zwei, dn Pfälzer Fußballängste. Do nem Gegner richtig Angst n können die "Roten Teufel" z nicht mehr. Und das ist em l berg ein Signal für Alarm.

# Die Bundesliga-Tabelle

|            |    |    |    |    |       |       | He    | 711:  | AUSW  | aris: |
|------------|----|----|----|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Hamburg    | 24 | 14 | 8  | 2  | 57:23 | 36:12 | 35:9  | 22:4  | 22:14 | 14:8  |
| München    | 24 | 14 | 6  | 4  | 57:19 | 34:14 | 36:6  | 21:5  | 21:13 | 13:9  |
| Dortmund   | 24 | 15 | 4  | 5  | 58:32 | 34:14 | 37:12 | 20:4  | 21:20 | 14:10 |
| Stuttgart  | 23 | 14 | 5  | 4  | 55:29 | 33:13 | 34:15 | 19:5  | 21:14 | I4:8  |
| Köln       | 23 | 12 | 6  | 5  | 48:27 | 30:16 | 27:10 | 18:4  | 21:17 | 12:12 |
| Bremen     | 22 | 12 | 5  | 5  | 39:26 | 29:15 | 25:7  | 18:2  | 14:19 | 11:13 |
| K'lautern  | 23 | 9  | 10 | 4  | 34:31 | 28:18 | 26:13 | 19:3  | 8:18  | 9:15  |
| Nürnberg   | 23 | 8  | 5  | 10 | 28:44 | 21:25 | 20:16 | 16:6  | 8:28  | 5:19  |
| Frankfurt  | 24 | 9  | 3  | 12 | 32:33 | 21:27 | 25:7  | 18:6  | 7:26  | 3:21  |
| Bielefeld  | 24 | 8  | 5  | 11 | 34:52 | 21:27 | 26:18 | 16:8  | 8:34  | 5:19  |
| Braunschw. | 23 | 7  | 6  | 10 | 26:37 | 20:26 | 16:10 | 15:7  | 10:27 | 5:19  |
| Bochum     | 23 | 6  | 7  | 10 | 25:32 | 19:27 | 16:12 | 11:11 | 9:20  | 8:16  |
| Düsseldorf | 24 | 5  | 8  | 11 | 37:59 | 18:30 | 22:27 | 12:10 | 15:32 | 6:20  |
| Gladbach   | 23 | 7  | 2  | 14 | 38:43 | 16:30 | 23:17 | 12:12 | 15;26 | 4:18  |
| Hertha     | 23 | 4  | 8  | 11 | 30:41 | 16:30 | 20:18 | 12:13 | 10:23 | 4:18  |
| Leverkusen | 23 | 5  | 6  | 12 | 24:47 | 16:30 | 12:14 | 12:12 | 12:33 | 4:18  |
| Schalke    | 22 | 4  | 5  | 13 | 29:47 | 13:31 | 16:21 | 8:14  |       | 5:17  |
| Karlsruhe  | 23 | 4  | 5  | 14 | 29:58 | 13:33 | 15:17 | 11:13 | 14:41 | 2:20  |
|            |    |    |    |    |       |       |       |       |       |       |

#### Europacup sid/dpa, Bonn

Nicht in Bestbesetzung, aber mit

Optimismus gehen die drei Bun-desligaklubs Hamburger SV, Bay-ern München und 1. FC Kaiserslautern am Mittwoch in die Viertelfinal-Rückspiele der drei Fußball-Europapokal-Wettbewerbe. Der Hamburger SV sorgt sich nach dem klaren 3:0-Hinspiel-Erfolg bei Dynamo Kiew im Meister-Pokal mehr um die Zuschauer als um seine verletzten Spieler. Deshalb sollen mit einem attraktiven Rahmenprogramm (eine Rockgruppe, ein Feuerschlucker, Verlosung von signierten Fußbällen) die Besucher ins Volksparkstadion gelockt werden. HSV-Trainer Ernst. Happel warnt allerdings vor Übermut:
"Wir können ruhig in dieses Spiel gehen, aber absolut nicht sorglos."
Vor dem 100. Europapokal-Spiel der Hamburger steht hinter dem Einsatz von Manfred Kaltz, Tho-

mas von Heesen und Lars Bastrup, dem dreifachen Torschützen aus dem Hinspiel in Tiflis, ein Fragezeichen. Noch längst nicht aufgesteckt hat Bayern München im Pokalsieger-Wettbewerb nach dem 0:0-Heimspiel vor 12 Tagen gegen den FC Aberdeen. Trainer Pal Csernai muß zwar auf Torwart Jean-Marie Pfaff und Bernd Dürnberger ver-zichten, aber Karl-Heinz Rummenigge weiß um die Qualitäten der Münchner: "Wir sind dafür bekannt, daß wir uns nicht aufgeben. In Aberdeen gehen wir mit der Devise "Jetzt erst recht" auf den Platz." 24 000 Zuschauer werden

dabeisein, denn das Stadion in Aberdeen ist bereits ausverkauft. Die geringsten Personalnöte hat der 1. FC Kaiserslautern im UEFA-Pokal. Trainer Rudi Kröner kann bis auf Funkel auf alle Spieler zurückgreifen, um den mageren 3:2-Vorsprung bei Universitatea Craiova zu verteidigen.

# **Statistik**

• Zuschauer: Nach dem Hoch vom letzten Wochenende (230 000 Zuschauer) kamen wieder nur 137 433 Besucher zu acht Spielen. Für den Tagesrekord sorgten be-reits die 26 000, die das Spiel des Hamburger SV gegen Frankfurt

 Platzverweis: Der für Bayer Leverkusen spielende Pole Rudolf Woitowicz wurde als sechster Spieler dieser Saison des Feldes verwiesen. Vor ihm waren es Dremm-ler (München), Drexler (Schalke), Weyerich (Nürnberg), Thomas Allofs (Kaiserslautern) und sein Leverkusener Kollege Saborowski.

Heimstärke: Acht Heimsiege hat es in dieser Saison zuvor noch nicht gegeben. Dieser Beweis der Stärke im eigenen Stadion könnte noch stichhaltiger werden, wenn Schalke das wegen des Todes von Lutz Eigendorf abgesagte Spiel am 22. März gewinnt. Im deutschen Totoblock wurde eine "zwei" aus-

gelost . . . ● Tore: Karl-Heinz Rummenigge bleibt mit 16 Treffern und zwei Toren Vorsprung auf Karl Allgower Spitzenreiter der Torschützen-liste. Hinter den beiden folgen vier Spieler mit 14 Treffern: Dieter Hoeneß, Völler, Burgsmüller und Littbarski. 35 Tore gab es in acht Spielen, das sind immerhin 4,4 durch-

schnittlich pro Spiel.

Talfahrt: Neue Besen kehren nicht immer gut. Nach der Entlassung von Trainer Horst Franz gab es für Karlsruhe unter Lothar Strehlau vier Niederlagen. In den letzten 18 Spielen gelang dem KSC nur ein Sieg – am 27. November 3:1

über Braunschweig. Nachholtermine: Am 22. März spielen Köln – Nürnberg, Bremen – Stuttgart, Schalke - Braun-schweig. Am 2. April: Gladbach -Karlsruhe, Hertha BSC - Bremen, K'lautern - Schalke, Bochum -Leverkusen.

# Von ULRICH DOST

Wenn es schon an der nötigen Spannung fehlt, dann bietet die Bundesliga wenigstens etwas zum Schmunzeln. Diesmal sorgte der Stuttgarter Torwart Helmut Roleder (29) dafür - wenn auch ungewollt. Seine Lachnummer geschah in der 65. Minute. Der Leverkusener Helmut Winklhofer (22) versuchte mehr aus Verzweiflung als aus aussichtsreicher Position auf das Stuttgarter Tor zu schie-Ben. Aus gut 16 Metern kullerte der Ball auf Roleder zu. Der Torwart: "Keine Sorge, dachte ich, den hättst du leicht."

Doch es kam anders, plötzlich lag der Ball im Tor, und die Lever-kusener führten 2:1. Helmut Roleder: "Bei mir war wohl alles geöff-net – zuerst die Hände und dann die Beine." Das sah schon ulkig aus, wie sich der Ball seinen Weg durch die Arme, unter den Bauch und dann durch die gespreizten Beine suchte und auch fand. Fast im Zeitlupentempo rollte der Ball über die Torlinie. Er habe sich fürchterlich geärgert, so der Tor-wart, und als erstes sei ihm der Gedanke in den Kopf geschossen, "daß durch meine Dusseligkeit die Punkte weg sein könnten". Für Ro-leder ging die Sache noch mal glimpflich aus, der VfB Stuttgart gewann nämlich noch 5:3. Des-halb, so der Stuttgarter, sei er von seinen Kollegen auch nicht gehänselt worden. So etwas könne schon mal passieren, letztlich sei ihnen ja kein Schaden entstanden. Roleder: "Man lernt eben nicht aus. Dabei bekommt jeder C-Jugend-Torwart gesagt, er solle die Beine zusammenhalten, wenn er einen Ball auf-

Roleder also wurde verziehen. Die Spieler vom Meister aus Hamburg hatten insgeheim nach ihrem 3:0 über Frankfurt damit gerechnet, Gnade bei ihrem Trainer Ernst Happel (57) zu finden. So sagte Vorstopper Ditmar Jakobs (29): "Wir wissen alle, daß wir schlecht waren. Wenn wir trotzdem das Glück haben, auch noch klar zu gewinnen, sollte man uns auch das mal zugestehen."
Damit aber stieß er bei Happel

auf taube Ohren, der nämlich kein Blatt vor den Mund nahm: "Das war von unserer Seite enttäuschend, von einigen Spielern sogar erschreckend." Grundsätzlicher beurteilte sogar Frankfurts Trainer Branko Zebec (54) die Situation in der Bundesliga, wenn er davon sprach, daß vielfach "zu wenig gezeigt" werde. Zebec: Man muß mehr erwarten können." Ham-

# Die Zuschauer riefen "Csernai raus", München Trainer sagt: "Das gehört bei uns zum Service"

Fußball-Kulisse Zahlen, Fakten, Hintergründe aus der Bundesliga

burgs Präsident Wolfgang Klein (36) mag sich angesichts der Trainerschelte der Magen gedreht haben. Gerade für einen wie ihn, der bei einem klaren 3:0-Erfolg gerne nur die positiven Seiten herausstreichen würde, wird diese Art von Nestbeschmutzung nicht ge-paßt haben. Es ist halt nicht alles Gold, was glänzt – erfahrenen Fußballehrern wie Happel und Zebec kann da so schnell niemand etwas Branko Zebec, im Dezember

1980 in Hamburg entlassen, trank dann doch noch mit Wolfgang Klein einen Cognac, nachdem er ihn zunächst abgelehnt hatte. Zebec: "Wenn ich etwas trinke, werde ich sofort entlassen."

Die Münchner Fans würden sich derzeit auch am liebsten von Bay-ern-Trainer Pal Csernai (50) trennen. Beim 3:0-Erfolg der Bayern über den VfL Bochum ließen sie ihrem Unmut freien Lauf. "Csernai raus, Csernai raus", war immer wieder zu hören, nachdem das Spiel in den ersten 60 Minuten eine einzige Enttäuschung war. Gestern morgen spielte der Ungar den Un-terkühlten, dem des Volkes Mei-nung schnuppe ist. Csernai: "Wenn den Leuten das Spaß macht. Mei-netwegen können sie ihre Rufe loslassen, das gehört bei uns zum Service." Csernai glaubt diese Rufer zu kennen: "Sie schreien Mathy rein, wenn Dieter Hoeneß schlacht spielt. Sie haben auch Karl Del'Haye rein- und rausgebrüllt. Ich gestehe den Leuten ihre Meinung zu, aber mich berührt das Passable Erklärungen, warum

seine Mannschaft so schwer in Schwung kommt, glaubt der Un-gar anführen zu können. Der FC Bayern München sei im Umschwung, ähnlich wie vor füm Jahren, als er seine Arbeit aufnahm. Doch der Neuaufbau der Mannschaft könne erst in der neuen Saison geschehen. Derzeit fehlt Bernd Dürnberger (29) aus dem einge-spielten Mittelfeld am dringendsten. Csernai: "Andere Spieler trauen sich bei uns nicht, die Verantwortung zu übernehmen. Auch unsere Topleute spielen derzeit nicht in Bestform. Indirekt ist damicht in Sestionn. Innirekt ist Oa-mit Karl-Heinz Rummenigge (27) gemeint, der die Fehler ebenfalls in der Mannschaft sieht und nicht beim Trainer: "Uns fehlt zur Zeit die klare Linie." Wer weiß, wie blamabel das Spiel für die Bayern



Da geht es lang, sagen Rummenigge und Hoesel – aber wohln führt der Weg des FC Bayern? Die Zuschauer riefen "Csernal raus".

ausgegangen wäre, har S richter Arturo Martine (2) Schweiz nach einem hari Rempler zwischen Rumm und Dieter Bast (32) nicht a Elfmeterpunkt gezeigt.

Desonders leicht kame DSamstag Georg Gawlics die Worte über die Lippen dem 5:2 von Herths BSC über den Karlsruher SV Kampf gegen den Abstie Hoffnung aufgekommen czek: "Nach diesem Sieg ich nächsten Samstag in L sen mit einem Punkt." Mit sen mit einem Punkt." Mit Bonhof (31), den die Berij Retter vom 1. FC Köln für Mark geholt hatten, rechne gen niemand mehr. Der Mi serriß im rechten Oberscher Bonhof ohnehin vorläufig geworfen. Bonhof eine Fehl wenn er wieder fit ist, win sehr, sehr wichtiger Mann sein." Zu Beginn der Woch sich das noch anders an: "I stand zwischen ihm und de ren ist so gering, daß m: Fehlen verkraften kann."

Es ist doch immer wie Estaunlich mit wie wenig spitzengefühl beim Der Fußball-Bund (DFB) ger wird. Das Halbfinale im Poden Spielen I W. Fiber den Spielen I. FC Kölner Stuttgart (wahrscheinlich und Fortum Köln geger mund (wahrscheinlich 4 Ar gerade ausgelost als der S schuß-Vorsitzende Walter (68) mit seiner Ankundigu Finale werde wohl am 11. Berlin, stattfinden, nur Kor-teln auslöste. Dortmunds dent Jürgen Vogt (36) erhie Anruf von einem weinend er könne sich die Reise nach nicht leisten. Mit 12 Prozen die Dortmunder die höch beitslosenzahl, sehr teuer auch die Stuttgarter die Rei Berlin, und auch die Köhr müßten noch tief in die

So ist das eben beim D fillt jemandem ein Berlin wieder eine Reise wert, ohn die Konsequenzen nachzud Warum macht man beha nicht Nägel mit Köpfen un gibt das Endspiel ein für i nach Berlin, Abnlich wie Englander mit London und bley tun. Dann ist egal, w Finale erreicht hat: Herth Tennis Borussia, Berlin, Mü Nürnberg oder Bayreuth.





# n der pussball vie kanadische ICH De Ranau Varetiit

sid/rtr. Montreal Die Regierung Kanadas wird die werbung des kanadischen Fußl-Verbandes um die Ausrichng der Weltmeisterschaft 1986 terstützen. Wie Innenminister ancis Fox in Montreal erklärte. rden sich Regierung und Ver-nd gemeinsam bemühen, alle flagen des Weltverbandes FIFA Hinblick auf die Bewerbung zu

VM unterstützen

Nachdem Brasilien seine Melng wegen wirtschaftlicher Prome zurückgezogen hat, räumt orge Schwartz, Vizepräsident s kanadischen Verbandes, Kanadie größten Chancen ein: "Jetzt hen unsere Chancen gegenüber zxiko und den USA 50:50."

TIFA-Generalsekretär Joseph attner sagte nach Ablauf der Be-rbungsfrist, die drei Verbände s Mexiko, Kanada und den Ver-aigten Staaten hätten ihre Anirtschaft aufrechterhalten. Eine tscheidung wird im Mai in

ockholm getroffen. Alle drei Staaten können auf ihre ganisationsfähigkeit, Infrastrukund Großstadien verweisen. ngeachtet finanzieller Fragen irfte jedoch auch das erwartete ıscheuerinteresse ein wesentli-es Kriterium zur Vergabe der eltmeisterschaft sein Georges hwartz vom kanadischen Verınd verweist darauf, daß in Nord-nerika bisher nur der Klub Cos-os New York Zuschauer anziehe. ie drei heimischen Vereine in der ordamerikanischen Liga (NASL) itten einen Zuschauerschnitt von 1000. Es sollten keine Zweifel ifkommen, daß Kanada weit hinr den Zuschauerzahlen von Spa-en, dem letzten WM-Ausrichter-interherhinke, sagte Schwartz Trotz der hohen mexikanischen uslandsverschuldung und einge iteter Sparprogramme sieht der exikanische Fußballverband bei er Finanzierung der Fußball-WM eine Probleme Verbandsspre uer wiesen auf das große Interes der Industrie und eigene Mög-nkeiten hin. Ein Sprecher des ourismus-Ministeriums sagte, ge de durch die Fußball-Weltme erschaft würden viele Fans und amit Dollar ins Land strömen. Selbstbewußt tritt Werner Frik-

e, der Vize-Präsident des ameri-

anischen Fußballverbandes
JSSF) auf: "Wir haben einen gealtigen Zuspruch der Unternehten. Wir können der FIFA mehr

'msatz schaffen als jeder andere."

\_)ie USA waren zuletzt 1950 an

iner WM-Finalrunde beteiligt.

## 2. Liga

# Duisburg: Trainer Melzig darf doch weiterarbeiten

Wer beim Umgang der Fußball-Vereine mit ihren Trainern auf Logik setzt, hat sich schon oft geirrt. Bisher sind acht Trainer der Zwei-ten Liga vorzeitig entlassen oder beurlaubt worden. Gestern nun, vor dem Spiel gegen Hannover 96, bestätigte der MSV Duisburg sei-nem Trainer Siegfried Melzig (42) noch einmal, daß er bis zum Saisonschluß bleiben dürfe.

Der Vorstand des Vereins hat sich zu dieser Bestätigung durch-gerungen. Wohl kaum, weil er die Logik liebt, sondern eher, weil das Geld fehlt. Was Duisburg vorhatte, ist dies: Melzig sollte gehen, weil seine Mannschaft weder Meister werden noch absteigen kann. Schon jetzt sollte sich Melzigs Nachfolger Günter Preuß einarbeiten. Preuß aber ist ohnehin schon sportlicher Leiter des Vereins. Der Logik werden Abseitsfallen aufge-

#### **DIE ERGEBNISSE**

Osnabrück – Kassel Offenbach – Uerdingen Mannheim – Köln Frankfurt – Lüttringh Fürth – Wattenscheid Nenbaus – Aachen Essen – Darmstadt Solingen – Stuttgart Duisburg – Hannover

#### DIE TABELLE

| 1. Mamheim 27 17 7 3 63:23 41:1<br>2. Offenbach 27 17 5 5 59:23 39:1<br>3. Kassel 27 15 4 8 54:26 34:2<br>4. Köln 28 12 9 7 60:40 33:2<br>5. Uerdingen 25 13 6 6 44:31 32:1<br>6. Freiburg 26 11 7 6 39:34 31:2<br>7. Darmstadt 28 12 7 9 47:43 31:2<br>8. Duisburg 27 11 6 10 40:35 28:2<br>19. Aachen 27 10 8 9 37:39 28:2<br>10. Stuttgart 26 10 6 10 49:40 26:2<br>11. Osnabrück 25 11 2 12 44:44 24:2<br>12. Hamnover 26 8 7 11 49:47 23:3<br>13. Essen 27 8 7 12 43:57 23:3<br>14. Fürth 27 8 7 12 43:57 23:3<br>15. Angsburg 26 8 6 12 20:35 22:3<br>16. Solingen 25 6 9 10 37:48 21:3<br>17. Wattensch 28 8 5 15 41:54 21:3<br>18. Lüttringh 26 7 6 13 38:60 20:3<br>19. Frankfurt 27 6 6 15 37:67 18:3<br>20. Neuhans 27 5 4 18 31:63 14:54 | -   |               |    |    |   |    |       |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|----|----|---|----|-------|-------|
| 3. Kassel 27 15 4 8 54:36 34:2 4 Köln 28 12 9 7 60:40 33:2 5 Uerdingen 25 13 6 6 44:31 32:1 6 Freiburg 26 11 7 6 39:34 31:2 7 Darmstadt 28 12 7 9 47:43 31:2 8 Duisburg 27 11 6 10 40:35 28:2 1 9. Aachen 27 10 8 9 37:39 28:2 10. Stuttgart 26 10 6 10 49:40 26:2 11. Osnabrück 25 11 2 12 44:44 24:2 12. Hannover 26 8 7 11 49:47 23:2 14. Fürth 27 8 7 12 43:57 23:3 15. Angsburg 26 8 6 12 20:35 22:3 16. Solingen 25 6 9 10 37:48 21:2 17. Wattensch. 28 8 5 15 41:54 21:3 18. Lüttringh. 26 7 6 13 38:60 20:3 19. Frankfurt 27 6 6 15 37:67 18:3                                                                                                                                                                                               | -   |               |    |    |   | 3  | 63:23 | 41:13 |
| 3. Kassel 27 15 4 8 54:36 34:2 4. Köln 28 12 9 7 60:40 33:2 5. Uerdingen 25 13 6 6 44:31 32:1 6. Freiburg 26 11 7 6 39:34 31:2 7. Darmstadt 28 12 7 9 47:43 31:2 7. Darmstadt 28 12 7 9 47:43 31:2 7. Darmstadt 28 12 7 9 47:43 31:2 9. Aachen 27 10 8 9 37:39 28:2 10. Stuttgart 26 10 6 10 49:40 26:2 11. Osnabrück 25 11 2 12 44:44 24:2 12. Hammover 26 8 7 11 49:47 23:2 14. Fürth 27 8 7 12 36:44 23:3 14. Fürth 27 8 7 12 43:57 23:3 15. Angsburg 26 8 6 12 20:35 22:3 16. Solingen 25 6 9 10 37:48 21:2 17. Wattensch. 28 8 5 15 41:54 21:3 18. Lüttringh. 26 7 6 13 38:60 20:3 19. Frankfurt 27 6 6 15 37:67 18:3                                                                                                                           | _   | 2. Offenbach  | 27 | 17 | 5 | 5  | 59:28 | 39:15 |
| 5. Uerdingen 25 13 6 6 44:31 32:1 6. Freiburg 26 11 7 6 39:34 31:2 7. Darmstadt 28 12 7 9 47:43 31:2 8. Duisburg 27 11 6 10 40:35 28:2 9. Aachen 27 10 8 9 37:39 28:2 10. Stuttgart 26 10 6 10 49:40 26:2 11. Osnabrück 25 11 2 12 44:44 24:2 12. Hammover 26 8 7 11 49:47 23:3 14. Fürth 27 8 7 12 36:44 23:3 14. Fürth 27 8 7 12 43:57 23:3 16. Solingen 25 6 9 10 37:48 21:2 17. Wattensch. 28 8 5 15 41:54 21:3 18. Lüttringh. 26 7 6 13 38:60 20:3 19. Frankfurt 27 6 6 15 37:67 18:3                                                                                                                                                                                                                                                           | •   | 3. Kassel     | 27 | 15 | 4 | 8  | 54:36 | 34:20 |
| 6. Freiburg 26 11 7 6 39:34 31:2<br>7. Darmstadt 28 12 7 9 47:43 31:2<br>8. Durisburg 27 11 6 10 40:35 28:2<br>9. Aachem 27 10 8 9 37:39 28:2<br>10. Stuttgart 26 10 6 10 49:40 26:2<br>11. Osnabrück 25 11 2 12 44:44 24:2<br>12. Hammover 26 8 7 11 49:47 23:2<br>14. Fürth 27 8 7 12 36:44 23:3<br>14. Fürth 27 8 7 12 43:57 23:3<br>15. Angsburg 26 8 6 12 20:35 22:3<br>16. Solingen 25 6 9 10 37:48 21:2<br>17. Wattensch. 28 8 5 15 41:54 21:3<br>18. Lüttringh. 26 7 6 13 38:60 20:3<br>19. Frankfurt 27 6 6 15 37:67 18:3                                                                                                                                                                                                                   | ,   | 4. Köln       | 28 | 12 | 9 | 7  | 60:40 | 33:23 |
| 6. Freiburg 26 11 7 6 39:34 31:2<br>7. Darmstadt 28 12 7 9 47:43 31:2<br>8. Durisburg 27 11 6 10 40:35 28:2<br>9. Aachem 27 10 8 9 37:39 28:2<br>10. Stuttgart 26 10 6 10 49:40 26:2<br>11. Osnabrück 25 11 2 12 44:44 24:2<br>12. Hammover 26 8 7 11 49:47 23:2<br>14. Fürth 27 8 7 12 36:44 23:3<br>14. Fürth 27 8 7 12 43:57 23:3<br>15. Angsburg 26 8 6 12 20:35 22:3<br>16. Solingen 25 6 9 10 37:48 21:2<br>17. Wattensch. 28 8 5 15 41:54 21:3<br>18. Lüttringh. 26 7 6 13 38:60 20:3<br>19. Frankfurt 27 6 6 15 37:67 18:3                                                                                                                                                                                                                   |     | 5. Verdingen  | 25 | 13 | 6 | 6  | 44:31 | 32:18 |
| 7. Darmstadt 28 12 7 9 47:43 31:2 8. Duisburg 27 11 6 10 40:35 28:2 9. Aachen 27 10 8 9 37:39 28:2 10. Stuttgart 26 10 6 10 49:40 26:2 11. Osnabrück 25 11 2 12 44:44 24:2 12. Hannover 26 8 7 11 49:47 23:2 13. Essen 27 8 7 12 36:44 23:3 14. Fürth 27 8 7 12 43:57 23:3 15. Angsburg 26 8 6 12 20:35 22:3 16. Solingen 25 6 9 10 37:48 21:2 17. Wattensch. 28 8 5 15 41:54 21:3 18. Lüttringh. 26 7 6 13 38:60 20:3 19. Frankfurt 27 6 6 15 37:67 18:3                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3.  | 6 Preibury    | 26 | 71 |   |    |       |       |
| 8. Dulaburg 27 11 6 10 40:35 28:2<br>9. Aachem 27 10 8 9 37:39 28:2<br>10. Stutigart 26 10 6 10 49:40 26:2<br>11. Osnabrück 25 11 2 12 44:44 24:2<br>12. Hannover 26 8 7 11 49:47 23:2<br>13. Essen 27 8 7 12 36:44 23:3<br>14. Fürth 27 8 7 12 45:57 23:3<br>15. Angsburg 26 8 6 12 20:35 22:3<br>16. Solingen 25 6 9 10 37:48 21:2<br>17. Wattensch. 28 8 5 15 41:54 21:3<br>18. Lüttringh. 26 7 6 13 38:60 20:3<br>19. Frankfurt 27 6 6 15 37:67 18:3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _   |               |    |    | - |    |       |       |
| 9. Aachen 27 10 8 9 37:39 28:2<br>10. Stuttgart 26 10 6 10 49:40 26:2<br>11. Osnabrück 25 11 2 12 44:44 24:2<br>12. Hannover 26 8 7 11 49:47 23:2<br>13. Essen 27 8 7 12 36:44 23:3<br>14. Fürth 27 8 7 12 43:57 28:3<br>15. Angsburg 26 8 6 12 20:35 22:3<br>16. Solingen 25 6 9 10 37:48 21:2<br>17. Wattensch. 28 8 5 15 41:54 21:3<br>18. Lüttringh. 26 7 6 13 38:60 20:3<br>19. Frankfurt 27 6 6 15 37:67 18:3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -   |               |    |    | - |    |       |       |
| I 10. Stuttgart 26 10 6 10 49:40 26:2<br>11. Osnatvück 25 11 2 12 44:44 24:2<br>12. Hannover 26 8 7 11 49:47 23:2<br>13. Essen 27 8 7 12 36:44 23:3<br>14. Fürth 27 8 7 12 43:57 23:3<br>15. Angsburg 26 8 6 12 20:35 22:3<br>16. Solingen 25 6 9 10 37:48 21:2<br>17. Wattensch. 28 8 5 15 41:54 21:3<br>18. Lüttringh. 26 7 6 13 38:60 20:3<br>19. Frankfurt 27 6 6 15 37:67 18:3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |               |    |    | _ |    |       |       |
| 11. Osnabrück 25 11 2 12 44:44 24:2 12. Hannover 26 8 7 11 49:47 23:2 13. Essen 27 8 7 12 36:44 23:3 14. Fürth 27 8 7 12 43:57 23:3 15. Angsburg 26 8 6 12 20:35 22:3 16. Solingen 25 6 9 10 37:48 21:2 17. Wattensch. 28 8 5 15 41:54 21:3 18. Lüttringh. 26 7 6 13 38:60 20:3 19. Frankfurt 27 6 6 15 37:67 18:3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1   |               |    |    | _ |    |       |       |
| 11. Osnabrück 25 11 2 12 44:44 24:21 12. Harmover 26 8 7 11 49:47 23:2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | T   |               |    | 10 |   |    |       |       |
| 12. Hamnover 26 8 7 11 49:47 23:2<br>13. Essen 27 8 7 12 36:44 23:3<br>14. Fürth 27 8 7 12 43:57 23:3<br>15. Angsburg 26 8 6 12 20:35 22:3<br>16. Solingen 25 6 9 10 37:48 21:2<br>17. Wattensch. 28 8 5 15 41:54 21:3<br>18. Lüttringh. 26 7 6 13 38:60 20:3<br>19. Franklurt 27 6 6 15 37:67 18:3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - 1 | 11. Osnabrück | 25 | 11 | 2 | 12 | 44:44 | 24:26 |
| 14. Furth 27 8 7 12 30:74 22:35 22:35 15. Angsburg 26 8 6 12 20:35 22:35 16. Solingen 25 6 9 10 37:48 21:25 17. Wattensch. 28 8 5 15 41:54 21:36 18. Lüttringh. 26 7 6 13 38:60 20:35 19. Frankfurt 27 6 6 15 37:67 18:3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | '   | 12, Hannover  | 26 | 8  | 7 | 11 | 49:47 | 23:29 |
| 14. Fürth 27 8 7 12 43:57 28:3<br>15. Angsburg 26 8 6 12 20:35 22:3<br>16. Solingen 25 6 9 10 37:48 21:2<br>17. Wattensch. 28 8 5 15 41:54 21:3<br>18. Lüttringh. 26 7 6 13 38:60 20:3<br>19. Frankfurt 27 6 6 15 37:67 18:3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 13. Essen     | 27 | 8  | 7 | 12 | 36:44 | 23:31 |
| 5 15. Angsburg 26 8 6 12 20:35 22:3<br>16. Solingen 25 6 9 10 37:48 21:2<br>17. Wattensch. 28 8 5 15 41:54 21:3<br>18. Lüttringh. 26 7 6 13 38:60 20:3<br>19. Frankfurt 27 6 6 15 37:67 18:3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ١   | 14 Furth      | 27 | Š  | 7 |    |       |       |
| 16. Solingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | S   |               | 26 | 8  | 6 | 12 | 20:35 | 22:30 |
| 17. Wattensch. 28 8 5 15 41:54 21:3<br>18. Lüttringh. 26 7 6 13 38:60 20:3<br>19. Frankfurt 27 6 6 15 37:67 18:3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _   | 16. Solingen  | 25 |    |   |    |       |       |
| 1 18. Lüttringh. 26 7 6 13 38:60 20:3<br>19. Frankfurt 27 6 6 15 37:67 18:3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _   | 17. Wattensch |    | _  |   |    |       |       |
| 19. Frankfurt 27 6 6 15 37:67 18:3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 51  |               |    |    |   |    |       |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1   |               |    | -  |   |    |       |       |
| 20. Neuhaus 27 5 4 18 31:63 14:4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - 1 |               |    |    | 6 | 15 | 37:67 | 18:36 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . ! | 20. Neuhaus   | 27 | 5  | 4 | 18 | 31:63 | 14:40 |

**DIE VORSCHAU** Freitag: Darmstadt - Duisburg. Aachen – Otfenbach, Hannover – Osna-brück. – Samstag: Köln – Solingen, Freiburg – Schloß Neuhaus, Lüttring-hausen – Angsburg, Uerdingen – Frankfurt. – Sonntag: Wattenscheid – SKI ALPIN / Franz Klammer, 29 Jahre alt, wieder Weltcup-Sieger

# "Was heißt hier Alter? Ich habe alles riskiert und auch alles gewonnen"

sid/dpa, **Lake Louise** Der Österreicher Franz Klammer ewann zum fünften Mal den Abfahrts-Weltcup der alpinen Ski-Rennläufer. Bei der letzten Saisonabfahrt im kanadischen Lake-Louise reichte dem mit 29 Jahren ältesten Läufer im Skizirkus ein zweiter Rang hinter seinem Lands-mann Helmut Höflehner. Dritter wurde Vize-Weltmeister Conradin Canthomen aus der Schweiz, der mit 92 Zählern hinter Klammer Platz zwei in der Weltcup-Wertung

Für den 23 Jahre alten Höflehner war es der erste Weltcup-Sieg. 1980 hatte er bei der Abfahrt in Lake Louise mit dem sechsten Platz sein bisher bestes Weltcup-Ergebnis erzielt. Franz Klammer war zuletzt 1978 Weltcup-Sieger in der Ab-fahrt. Den kanadischen Läufern blieb das Pech in Lake Louise treu. Nachdem sich Steve Podborski am vergangenen Wochenende in Aspen bei einem Sturz einen Innen-bandriß im linken Knie zugezogen hatte, stürzten auch seine beiden Landsleute Ken Read und Todd

Brooker im letzten Saisonlauf, blieben aber unverletzt. Ken Read trat nach diesem Rennen vom Leistungssport zurück. Die Amerika-nerin Tamara McKinney gewann den Gesamt-Weltcup bei den Frauen durch einen Sieg im Riesensla-lom von Vail (US-Bundesstaat Colorado). Die Chance auf den Abfahrts-

Weltcup hatten vor der letzten Schußfahrt noch sieben Läufer gewonnen hat ihn Klammer. "Ich habe alles riskiert und alles gewonnen", sagte er. Der zweite Rang hinter seinem Teamgefährten Herbert Höflehner hatte gereicht. Der Bauernsohn Klammer aus Moosach in Kärnten, 29 Jahre alt, gibt weitere Rätsel auf. Wo liegen seine

"Bis zu den Olympischen Spie-len in Sarajewo will ich auf jeden Fall noch mitkämpfen", sagte er. In Sarajewo wäre er 30 Jahre alt. Nie zuvor wagte sich ein Rennläufer aus der Weltklasse in einem solchen Alter auf einen Abfahrtshang. "Was heißt Alter?" fragte Klammer. Alt sei er gewesen, als er

sich über den Kreuzweg der Nie-derlagen quälte. Zweifel an sich selbst hatten ihm schwer zu schaffen gemacht. Zwischen dem 11. März 1978 und dem 6. Dezember 1981 kein Sieg. In diesen Stunden hielt vor allem sein Trainer Karl Kahr zu ihm. Dessen Trainingsmethoden gelten in der Branche als brutal. Für Kahr ist die Abfahrt wie "Dschungelkrieg, in dem jeder Schwache verliert" (Kahr).

Ausgerechnet Kahr, der Klammer wegen ungenügender Leistungen nicht für Lake Placid nominierte und im Februar 1981 gar aus dem Team warf, ausgerechnet er setzte sich für den früheren Olym-piasieger ein: "Der Klammer kommt wieder."

Die Rückkehr des Franz Klammer war triumphal. In Val d'Isère, zum Saisonauftakt 1982/83, siegte er. Als Klammer 1978 von einer Skimarke auf die andere umstieg, war das dem Abwerber 500 000 Mark wert. Sein Jahresverdienst dürfte zwischen 150 000 und 200 000 Mark liegen – ohne Spesen.

#### LEICHTATHLETIK / Comeback eines lange verletzten Weltrekordlers

# Coes neuer Anlauf – gleich Bestzeit

sid/dpa, Cosford trete ich in einer Woche noch mal Sechs Monate nach seiner Nie- in Oslo in der Halle an." Lediglich sechste Hochspringerin der Welt derlage bei den Europameisterschaften in Athen feierte der engli-sche Mittelstreckenläufer Sebastian Coe sein Comeback mit einer Weltbestleistung. Beim Hallen-Länderkampf gegen die USA in Cosford verbesserte Coe (26) seine eigene 800-m-Bestmarke vom Februar 1981 von 1:46,0 auf 1:44,92 Minuten. Coe, der Ölympissieger über 1500 m von Moskau 1980, hält im Freien auch die Weltrekorde über 800 m, 1000 m und eine engli-

applaudierten, staunte Coe über sich selbst: "Ich war überhaupt nicht heiß auf das Rennen und hatte mich in keiner Form auf eine solche Zeit vorbereitet. Aber mir machen Hallenstarts Spaß, und nach all den Enttäuschungen durch Verletzungen und Krankheit im vorigen Jahr bin ich mit dem Verlauf meines Wintertrainings so zufrieden wie noch nie. Vielleicht

durch eine Erkältung habe er drei Tage an Wintertraining eingebüßt. Coe, der in diesem Jahr im Freien noch einmal auf den Mittelstrekken Weltrekordversuche starten will, beabsichtigt, sich im Olympia-jahr 1984 auf die Langstrecke zu konzentrieren. In Los Angeles will der Engländer über 5000 m starten. Hinter Coe erzielte der Engländer Peter Elliot als Zweiter in 1:46,71 Minuten noch eine respektable Zeit. Glanzleistungen blieben ansonsten beim 72:70-Erfolg der Engländer über die USA in Cosford aus. Die USA stellten in acht der 13 Disziplinen die Sieger. Für die zweitbeste Leistung des Län-derkampfes sorgte der Amerikaner Tony Campbell mit seinem 60-m-Hürdensieg in 7,64 Sekunden. Auch die 4:01,6 Minuten seines Landsmannes Ross Donahue über

Eine Woche nach dem Weltre-kord der Sowjetrussin Tamara Bykowa bei den Hallen-Europameisterschaften der Leichtathleten in

eine englische Meile waren bemer-

sechste Hochspringerin der Welt die Zwei-Meter-Grenze übersprungen. In Nagoya (Japan) wartete die Amerikanerin Louise Ritter mit

der Steigerung auf 1,98 m auf. Vier Jahre nach seiner Flucht aus Uganda kehrt John Akii-Bua, der Olympiasieger über 400 Meter Hürden von München 1972, wieder in seine Heimat zurück. Der heute 34jährige Akii-Bua hatte in Deutschland eine zweite Heimat gefunden und bleibt auch künftig für ein Weltunternehmen der Sportartikel-Branche (Puma) tätig. Akii-Bua, der mit seiner Frau Joyce und vier Kindern nach Kampala zurückkehrt, übernimmt die Ver-tretung des Unternehmens für den samten Kontinent Afrika. Au-Berdem eröffnet er in seiner Heimat ein Sportartikelgeschäft und wird Nationaltrainer. Der frühere Polizist war 1978 un-

ter dem ehemaligen ugandischen Machthaber Idi Amin ins Gefängnis gebracht worden. Damals hielt sich sogar das Gerücht, der frühere Weltrekordler sei umgebracht wor-

## SPORT-NACHRICHTEN

#### Einstand mit Remis

Barcelona (dpa) – Der neue Trai-ner des CF Barcelona, Cesar Luis Menotti (Argentinien), erreichte bei seinem Einstand im Meisterschaftsspiel der spanischen Fußball-Liga gegen Real Betis nur ein 1:1. Nach drei Monaten war auch erstmals wieder der Argentinier Diego Maradona dabei.

#### Geschraubte Schulter

Telgte (sid) – Paul Schockemöhle (Mühlen), Europameister der Springreiter, wurde zehn Tage nach seinem Schlüsselbeinbruch in einem Krankenhaus in Telgte operiert. Mit neun Schrauben und einer Platte wurde die linke Schulter

#### Fechten: Bonn Siebter

Paris (sid) - Der Deutsche Meister im Florettfechten der Herren, OFC Bonn, belegte beim Europapokal der Landesmeister in Paris den siebten Platz. Europapokal-Sieger wurde erstmals Racing Paris.

#### Vanderaerden vorn

Tain-l'Hermitage (sid) - Der Belgier Eric Vanderaerden gewann mit seinem Team beim Radrennen Paris-Nizza die zweite Hälfte der dritten Etappe, ein Mannschaftszeitfahren über 35 Kilometer. Damit blieb er weiterhin an der Spitze des Gesamtklassements.

#### Bontempi vor Sarronni

Lac de Vico (sid) - Guido Bontempi (Italien) gewann vor seinem Landsmann Giuseppe Sarronni die erste Etappe des Radrennens Tirre-no Adriatico von Santa Marinella nach Lac de Vico.

#### Rekord bei Feldverweisen

Glasgow (sid) – Der frühere schot-tische Fußball-Nationalspieler Willi Johnston hält einen Rekord bei Feldverweisen. Im Viertelfinalspiel seines Vereins Hearts of Midlothian um den schottischen Fußball-Pokal bei Celtic Glasgow wurde Johnston zum 19. Mal vom Platz gestellt.

#### Pellhammer Sechster

Kuopio (dpa) - Mit einem sechsten Platz für Toni Pellhammer (Reit im Winkl) mußten sich die Junioren des Deutschen Ski-Verbandes (DSV) bei den Weltmeisterschaften in der nordischen Kombi-nation zufriedengeben.

#### Titel für Wattenscheid

Altenholz (dpa) – Zum neunten Mal wurde in Altenholz der TV Wattenscheid deutscher Mannschaftsmeister der Kunstturnerinnen. Trainerin Petra Kurbjuweit Bundesliga entschieden.

(26) gehörte auch diesmal wieder zur Riege. Beste Einzelturnerin war die Berlinerin Yvonne Haug (37,90 Punkte). Die vom Nationalkader suspendierte Brigitta Lehmann (Berlin) belegte in der Jugendklasse nur den achten Platz

#### Siebenmeter entschied

London (sid) - Damen-Weltmeister-Deutschland unterlag im Hokkey-Länderspiel gegen England in London mit 2:4 (2:3). Die Entschei-dung vor 60 000 Zuschauern fiel drei Minuten vor Schluß, als Jane Dixon für England einen Siebenmeterzum

#### Nigbur ohne Gegentor

Rhede(sid)-Ohne Gegentor blieb Norbert Nigbur von Schalke 04 im Fußball-Freundschaftsspiel beim Amateur-Oberligaklub VIL Rhede. Der nach sechs Monaten erstmals wieder eingesetzte frühere Nationaltorhüter wurde beim 4:0-Erfolg der Schalker nicht ernsthaft

#### Bobet schwer krank

Paris (sid) - Der 58 Jahre alte französische Ex-Weltmeister der Radprofis, Louison Bobet, liegt seit Tagen im Koma. Bobet gewann zwischen 1953 und 1955 zum erstenmal dreimal hintereinander die Tour de France.

#### Im Finale unterlegen

Tunis (sid) - Der deutsche Ranglistenzweite Damir Keretic (Stutt-gart) und der Karlsruher Stefan Hermann unterlagen im Doppel-Endspiel des mit 50 000 Dollar do-tierten Tennis-Grand-Prix-Turniers in Tunis im Finale Moretton/ Hjertquist (Frankreich/Schweden) mit 4:6, 3:6.

#### Erster Start, erster Sieg

Jarama (dpa) - Einen überlege-nen Start- und Zielsieg errang Hubert Abold (Dillingen) beim ersten Rennen zur Motorrad-Europamei-sterschaft in Jarama (Spanien). Abold steuerte eine neue Zündapp in der Kategorie bis 80 Kubikzentime-

#### Entscheidung vertagt

Hannover (sid) - Der PSV Hannover hat beim Deutschen Handball-Bund (DHB) um Aufschub bis Dienstag abend über die endgültige Entscheidung des Verbleibens der Mannschaft in der Bundesliga gebe-ten. Die Spieler des PSV Hannover hatten, nachdem sich der mit 1,25 Millionen Mark verschuldete Gesamtverein gegen den Leistungssport ausgesprochen hatte, für ei-nen sofortigen Rückzug aus der



GALOPP / Hindernisrennen nicht mehr länger Stiefkind des Turf?

# Guter Sport, gute Wettumsätze, das Experiment des Union-Klubs gelungen

K. GÖNTZSCHE, Düsseldorf herr von der Recke die Jockeys zu Zu den Problemfällen des deutschen Galopp-Rennsports zählte in den letzten Jahren mit konstanter Regelmäßigkeit der Hindernis-Sport. Die Rennvereine zeigten kaum großes Interesse, attraktive Hindernisrennen auszuschreiben, weil die Umsätze an den Wettschaltern beständig hinter denen der Flachrennen zurückblieben.

Ursachenforschung zu betreiben war nicht schwer. Oftmals wurden Pferde erst dann für Hindernisrennen trainiert, wenn sie für die Flachrennen zu langsam waren, entsprechend schlechte Pferde liefen über Jagdsprünge und Hürden Stürze blieben nicht aus, oft mußten die Pferde erschöpft angehalten werden. Die Jockeys für die Rennen waren meist mangelhaft geschult, nur eine Handvoll deutscher Reiter war mit dem Prädikat "verwendungsfähig" zu versehen. Selbst anerkannten Klasseleuten unterliefen peinliche Schnitzer, als sie ihre Pferde in einen falschen Kurs dirigierten. Die Besitzer der Pferde verhielten sich entsprechend reserviert, denn wer wollte schon die Gesundheit seines Pferdes leichtfertig aufs Spiel setzen? Aus diesem Teufelskreis schien es kein Entrinnen zu geben. Am Samstag hat der Union-Klub jetzt mit seinem Hindernisrenntag auf

dem Düsseldorfer Grafenberg po-sitive Akzente für die Zukunft Vor dem ersten Rennen ermahnte Initiator Johann-Mathias Frei-

diszipliniertem Reit- und Rennstil. Oftmals kam es zu Zwischenfällen, weil die Jockeys im Stile Dschingis Khans auf die Hindernisse zuritten. Das war am Samstag plötzlich alles anders: In den sieben Rennen kam es nicht einmal zu einem Zwischenfall, dessen Ursache ein Jokkeyfebler war.

Bei einer derartigen Fülle von Hindernisrennen waren Zwischenfälle aber nicht völlig auszuschlie-ßen. Im fünften Rennen verletzte sich die sechsjährige Stute Malta so schwer, daß sie mit Schulter-und Fesselbruch eingeschläfert werden mußte. Ihr Reiter Andreas Wöhler zog sich eine Armfraktur

Der Bremer Trainersohn mußte deshalb seinen Ritt auf dem Favoriten Meru im Großen Preis des Union-Klubs (30 000 Mark, 15 000 Mark dem Sieger, 4500 m) an den Schweizer Amateur-Champion René Stadelmann abtreten. Er löste seine schwere Aufgabe hervorra-gend. Obwohl er den komplizierten Kurs der Düsseldorfer Wallbahn kaum kannte, siegte er mit Meru praktisch Start – Ziel. Über zehn Längen dahinter kam Yolly Boy mit Marquis de Cuellar im Sattel als 7 weiter ins Ziel

Das Duell der besten deutschen Hindernispferde entschied sich allerdings erst nach dem vorletzten Sprung. Die Stute Pink Rose be-legte den dritten Platz vor Cliff und Smart Buck. Angehalten wurde im Feld der acht Starter lediglich der

Schweizer Außenseiter Slieve reagh. Das Hauptrennen des Tages war ausschließlich für Amateurreiter ausgeschrieben.

Die Sieger Meru kann als Paradebeispiel dafür gelten, daß auch in kleinen Ställen Spitzenpferde trai-niert werden können. In Dachsenhausen im Rhein-Lahn-Kreis betreut Jürgen Jösch den Wallach, der seiner Ehefrau Caroline und ihm gehört. Jösch, Typ Eigenbröt-ler, taufte sein Pferd nach einem Volksstamm aus Kenia und einem 4800 m hohen Gipfel in Tansania. Jösch kennt sich dort aus, der Pariser Bankier Rothschild war sein prominentester Gast, als er sein Geld als Jagdführer in Afrika ver-

Das positive Bild des ungewöhn lichen Renntages wurde vom Pu-blikum honoriert. Knapp 980 000 Mark wanderten durch die Totokassen. Dem Union-Klub und dem Düsseldorfer Rennverein, der sein Know-how zur Verfügung stellte, blieben je 30 000 Mark Verdienst. Der Union-Klub möchte deshalb noch 1983 eine ähnliche Veranstaltung wiederholen. Zur finanziellen Absicherung hatte sich Vorstandsmitglied von der Recke Bürgschaf-ten von 68 Mitgliedern besorgt. Langfristig plant der unterneh-mungslustige Kölner Anwalt eine Ausweitung des Programms auf drei Renntage im Frühjahr und drei im Herbst. Von der Recke: "Das Ergebnis unseres Pilot-Projekts in Düsseldorf hat mich sehr

# Sport in Zahlen . . . Sport in Zahlen . . . Sport in Zahlen . .

FUSSBALL

Erste englische Division: Notting-ham - Luton 0:1, Stoke - Sunderland 0:1, Swansea - Manchester City 4:1, watford – Notes 5:3, Bromwich – Ips-wich 4:1, Coventry – Tottenham 1:1, Liverpool – West Ham 3:0. – Tabellen-Liverpool – West Ham 3:0. – Tabellenspitze: 1. Liverpool 69 Punkte, 2 Watford 55, 3. Manchester United 51. –
Pokal-Spiele, Viertelfinale: Burnley –
Sheffield 1:1 n. V., Arsenal – Aston 2:0,
Brighton – Norwich 1:0, Manchester
United – Everton 1:0. – "DDR"-Oberfiga, 17. Spieltag: Karl-Marx-Stadt –
Rostock 4:1, Frankfurt – Zwickau 2:0,
Böhlen – Union Berlin 3:2, Halle –
Dresden 1:3, Magdeburg – Erfurt 2:2,
Dynamo Berlin – Leipzig 2:1, Jena –
Aue 3:0.

BASKETBALL

Bundesliga, Endrunde, Herren, 10. Spieltag: Köln – Hagen 98:71, Charlotspietag: Aom – nagen 30.14, Charlot-tenburg – Göttingen 72:82, Leverkusen – Bayreuth 87:75. Bundesliga, End-runde, Damen, 6. Spieltag: München – Köln 81:59, Düsseldorf – Leimen 84:35. HANDBALL

DHB-Pokal der Damen, 2. Hauptrunde: Gruppe Nord: Stemmer – En-gelskirchen 9:20, Minden – SW Berlin 19:18, Oldesloe – Hamburg 22:20, Kiel – Leverkusen 8:21, List – Greven 14:8. – Gruppe Süd: Kleenheim – Lützellin-den 16:18, Frankfurt – Guts Muths Berlin 15:14, Waiblingen – Würzburg

KUNSTTURNEN

Bundesliga, Herren, S. Wettkampf-tag, Gruppe Nord: Hannover - Celle 225,05:218,55. - Gruppe Süd: Saar -Siegerland 224,65:222,25, Heilbronn/ Neckarsulm - Herbolzheim 222,30: 223,60, Oppau - Stuttgart 231,25:224,30. Deutsche Mansschafts-Meisterschaften, Damen, Endstand: 1. TV Watten-scheid 177,50 Punkte, 2. TS Bergisch Gladbach 175,70, 3. OSC Berlin 168,55, 4. TK Hannover 163,50, 5. SV Nieder-4. TK. Hannover 163,30, 5. SV Nieder-wörresbech 163,00, 6. TSG Friesen-heim 156,00, 7. TV Brennett-Offlingen 146,90, 8. TuS Rilsselsheim 143,95. — Inoffizielle Einzelwertung: 1. Haug (Berlin) 37,90, 2. Golz (Niederwörres-bach) 36,25, 3. Ostrau (Bergisch Glad-bach) und Führer (Wattenscheid) bei-da 38,15. E. Blutteitt (Wattenscheid) de 36,15, 5. Blumtritt (Wattenscheid) 36,10, 6. Lehmann (Berlin) 36,05, 7. Szepesi (Bergisch Gladbach) 36,00, 8. Heine (Hannover) 35,95. – Jugend: 1. TS Bergisch Gladbach 105,80 Punkte, 2. SV Niederwörresbach 105,10, 3. OSC Berlin 103,25.

VOLLEYBALL

Bundesligs, Herren, 18. Spieltag: Passau – SSF Bonn 3:1, Leverkusen – München 3:0, Celle – Sindelfingen 0:3, Hamburg - Gießen 2:3, Fort. Bonn -Paderborn 3:2. - Bundestiga, Damen,

Spieltag: Münster - Wiesbaden 3:0,
 Rüsselsheim - Feuerbach 3:2, Stuttgart - Oythe 0:3, Vilsbiburg - Schwerte 0:3.

BOXEN iliga: Mülbeim – Eichstätt Bundesiiga: Muineum - Entusian. 16:11, Leverkusen - Korbach/Erle 16:9.

**TISCHTENNIS** Bundesliga, Damen, 10. Spieltag: Rintein – Ahlen 4:9, Kiel – Kronshagen

WASSERBALL Bundesliga, 5. Spieltag: Hamm – Braunschweig 12-7, Würzburg – Esslin-gen 14:9, Neustadt – Cannstatt 5:12, Köln – ASC Duisburg 6:11, Duisburg 98 – Düsseldorf 11:5.

. SKI ALPIN

Weltcap-Abfahrt in Lake Louise/ Kanada, Herren: 1. Höflehner 1:40,52, 2. Klammer (beide Österreich) 1:40,75, 3. Cathomen (Schweiz) 1:40,77, 4. Resch (Österreich) und Miller (Schweiz) 1:40,82, 6. Stock 1:41,02, 7. Plaffanhichler, 1:41,05, 8. Winscherper (Schweiz) 1:40,82, 6. Stock 1:41,02, 7. Pfaffenbichler 1:41,05, 8. Wirnsberger (alle Österreich) 1:41,09, 9. Räber 1:41,11, 10. Kernan (beide Schweiz) 1:41,17. – Endstand Abfahrts-Weitcup: 1. Klammer 95 Punkte, 2. Cathomen 92, 3. Weirather 74, 4. Reach 73, 5. Lüscher und Räber je 72, 7. Höflehner und Müller je 71, 9. Brooker (Kanada) 67.

SKI NORDISCH

29-km-Weltenp-Rennen, Damen, am Holmenkollen in Oslo: 1. Pettersen (Norwegen) 1:01:17,3 Std., 2. Hämäläi-nen (Finnland) 1:01:26,8, 3. Pasiarova (CSSR) 1:01:37.2 . . 10. Jäger (Deutschland) 1:02:32.8 – Stand im Weltcup: 1. Pettersen 136 Punkte, 2. Hämäläinen 124, 3. Jeriova 118, 4. Pau-

Weltcup: 1. Pettersen 136 Punkte, 2. Hämäläinen 124, 3. Jeriova 118, 4. Pau-hu... 27. Jäger 13.

59-km-Weltcup-Laaglauf, Herren: 1. Autio (Finnland) 2:20:05,4, 2. Aaland (Norwegen) 2:20:40,4, 3. Svan (Schweden) 2:21:00,1,... 18. Dotzler 2:25:23,0,... 53. Notz 2:31:46,7,... 58. Zipfel (alle Deutschland) 2:33:12,7. Stand im Weltcup: 1. Sawjalow 107, 2. Koch (USA) 96, 3. Lindvall 82,... 18. Dotzler 32,... 25. Behle 23.

Nordische Kombination, 15-km-Langlauf: 1. Lynch (USA) 42:57 Min., 2. Sandberg 42:59, 3. Bögseth (beide Norwegen) 43:43, 4. Karjalainen (Finnland) 44:06,... 13. Kramer 45:08,... 18. Weinbuch 45:56,... 34. Müller (alle Deutschland) 49:46. – Endstand in der Nordischen Kombination: 1. Lynch 427,700, 2. Sandberg 427,585, 3. Bögseth 421,585,... 12. Weinbuch 401,420,... 15. Kramer 395,290,... 23. Müller 366,450. Sikispringen, Weltcup, Großschanze Baerum/Oslo: 1. Kogler (Österreich) 267,1 Punkte, 2. Hansson (Norwegen) 265,3, 3. Bulsu (Kanada) 255,2... 25. Waldvogel (Deutschland) 222,2

**EISKUNSTLAUF** 

Weltmeisterschaften in Helsinki Damen, Endstand: 1. Sumners (USA) 3.2 Punkte, 2. Leistner (Deutschland) 6.8, 3. Wodorezowa (UdSSR) 7.9, 4. Witt ("DDR") 7.2, 5. Kondraschowa (UdSSR) 12.4, 6. Wegelius (Finnland) 13.8, 7. Thomson (Kanada) 14.9, 8. Ru-ben (Deutschland) 16.2, 9. Chin (USA) ben (Deutschland) 16,2, 9. Chin (USA) 17,8, 10. Cariboni (Schweiz) 20,8. – Eistansen, Endstand: 1. Torvill/Dean (England) 2,0, 2. Bestemianowa/Bukin (UdSSR) 5,0, 3. Blumberg/Selbert (USA) 5,0, 4. Woloschinskaja/Swinin (UdSSR) 8,6, 5. Barber/Slater (England) 10,6, 6. Wilson/McCall (Kanada) 12,2,... 9. Born/Schönborn (Deutschland) 18,6.

CSI in Antwerpen, S-Springen: 1. Edgar auf For Ever, 0 Fehlerpunkte/33,68 Sek., 2. Pyrah auf Towerlands Anglezarke 0/34,04, 3. Skelton (alle England) Radins 0/34,21...9. Wiltfang (Deutschland) Roman 4/31,96. - CSI S-Springen: 1. Tyteca (Beigien) t'Soulaiky 0/37,30. 2. Simon (Osterreich) Answer 0/38,38, 3. Smith (England) Shining Example 0/38,60, 4. Wiltfang Levinio 0/41,01...8. Ligges Fandango 0/45,77.

Rennen in Düsseldorf: 1, R.: 1. April-Rennen in Düsseldorf: 1. R.: 1. Aprilstern (W. Gülcher), 2 Soddy, 3. Falkenberg, Toto: 60, Pl. 26, 18, 21, ZW: 580, DW: 1920; 2 R.: 1. Clou (Am. H. Strompen), 2. Agni, 3. Bimbo, Toto: 172, Pl. 30, 17, 21, ZW: 1032, DW: 8204; 3. R. 1. Curd (D. Richardson), 2. Mischa, 3. Athlon, Toto: 128, Pl. 70, 94, 28, ZW: 8072, DW: 23 592; 4. R.: 1. Prise (D. Ehlen), 2. My Shiba, 3. Errant Prince, Toto: 156, Pl. 22, 22, 14, ZW: 1228, DW: 3528; 5. R.: 1. Prins Rudolf (P. Bocskal), 2. Bio Bio, 3. Pardon, Toto: 384, Pl. 70, 42, 30, ZW: 5828, DW: 34 632; 6. R.: 1. Gotenkönig (A. Trybuhl), 2. Wiener Blume, 3. Don Benedikt, Toto: 18, Pl. 13, 15, 16, ZW: 64, DW: 234; 7. R.: 1. Meru (R. Stadelmann), 2. Yolly Boy, 3. Pink Rose, Toto: 32, Pl. 14, 13, 14, ZW: 92, DW: 200; 8. R.: 1. Torfstich (P. Alafi), 2. Overa, 3. Martinero, Toto: 168, Pl. 22, 21, 15, ZW: 1496, DW: 6772; 9. R.: 1. Zauberpfug (D. V. Sherwood), 2. Strategie, 3. Double Sherwood), 2 Strategie, 3 Double Corps, Toto: 44, Pl 20, 16, 22, ZW: 140, DW: 3088; 10. R.: 1. Feuerschuh (R. Ording), 2 Lady Priamos, 3 Bayard, Toto: 200, Pl 54, 22, 30, ZW: 1720, DW: 9736.

**GEWINNZAHLEN** 

Lotto: 1, 15, 29, 31, 32, 44, Zusatzzahl: 7. – Spiel 77: 20 2 5 5 7 2. – Toto: Elferwette: 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2 (Ohne Gewähr)

## **TENNIS**

# Bunge schnell Gelungenes geschlagen

Ohne Chance war Bettina Bunge im Halbfinale des Damen-Tennis-Turniers von Dallas. Gegen die Weltranglisten-Erste Martina Nav-ratilova unterlag die Deutsch-Ame-rikanerin glatt mit 2:6 und 1:6. Nicht nur das Ergebnis, sondern auch die Spielzeit von nur 42 Minu-ten machten die Überlegenheit der Wimbledon-Siegerin deutlich. So stellte denn auch Bettina Bunge nach ihrer Niederlage resignierend fest: "Gegen Martina ist im Mo-ment kein Kraut gewachsen."

Dies ist auch aus den letzten Turnierergebnissen der 26 Jahre alten Amerikanerin ersichtlich. Bereits in vier Turnieren dieses Jahres gab Martina Navratilova weder im Einzel noch im Doppel auch nur einen Satz ab. Im Finale des mit 150 000 Dollar dotierten Turniers in Dallas kommt es zu einer Neuauflage des Endspiels in Inglewood vor einer Woche. Navratilovas Gegnerin ist Chris Lloyd-Evert (USA), die im Viertelfinale Sylvia Hanika ausgeschaltet hatte. In der zweiten, rein amerikanischen Semifinal-Pas-rung hatte Chris Lloyd-Evert aller-dings gegen Pam Shriver einen schwereren Stand. Nachdem beide Spielerinnen jeweils einen Satz im Tie-Break mit 7:6 für sich entschieden hatten, kam Chris Lloyd-Evert mit einem 6:2 im dritten Satz zu ihrem 14. Sieg im 14. Spiel gegen Pam Shriver.

## BIATHLON

# Saisonende

Die deutsche Biathlon-Staffel krönte die Serie guter Leistungen in den letzten Wochen mit einem zweiten Platz über 4 x 7,5 km bei den traditionellen Holmenkollen-Spielen hinter den siegreichen Sowjetrussen. Herbert Fritzenwenger (drei Fehlschüsse), Walter Pischler, Peter Angerer und Fritz Fischer, der noch schneller als Weltcup-Sieger Angerer lief und ebenfalls feh-lerfrei schoß, wurden Zweite vor den Norwegern. Imponierend war, daß nicht nur drei der vier Deutschen – Pischler, Angerer und Fi-scher – ohne Fehlschüsse blieben, sondern daß Fritz Fischer und Peter Angerer auch die mit Abstand

schnellsten Einzelzeiten liefen Mit einer Energieleistung in der 15-km-Loipe sicherte sich der Amerikaner Kerry Lynch den Sieg in der nordischen Kombination. Der 25jährige hielt bei dem nach der "Gundersen-Methode" durchgeführten Wettbewerb, bei dem die Athleten in der Reihenfolge des Sprunglauf-Ergebnisses an den Start gehen müssen, den Norweger Tom Sandberg um zwei Sekunden

auf Distauz. Bester deutscher Teilnehmer war nach dem Ausfall des Sprunglauf-Fünften Hubert Schwarz (Oberaudorf) der Berchtesgadener Hermann Weinbuch als Zwölfter. Den 15. Platz belegte der Deutsche Meister Dirk Kramer aus Willin-

## FECHTEN

# Borrmann an der Spitze

Nach den Siegen in Budapest und Paris wurde der Tauberbi-schofsheimer Elmar Borrmann beim dritten Weltcup-Turnier der Degenfechter in London erst im Finale bezwungen. Mit dem zweiten Platz nach der 4:10-Niederlage gegen den Polen Leszek Swor-nowski führt der 26jährige, der als einziger Fechter bei allen drei Weltcup-Turnieren dieser Saison die Endrunde der besten acht erreichte, mit 46 Punkten die Weltrangliste an. Zweiter ist der Pole Swornowski, den Borrmann im Budapester Finale noch mit 10:8 bezwungen hatte, mit 30 Punkten vor dem früheren Weltmeister Philippe Riboud aus Frankreich mit 28 Punk-

Das Achter-Finale erreichte auch der Tauberbischofsheimer Volker Fischer, der dort aber im ersten Gefecht dem Italiener Sandro Cuomo knapp mit 9:10 unterlag. Borrmann bezwang in einer Neuauflage des Pariser Endkampfes den Fran-zosen Riboud mit 11:10. Im Halbfinale schaltete Borrmann den Franzosen Philippe Boisse klar mit 10:3

Wie in Paris, erreichte auch der ehemalige Olympiasieger Alexander Pusch in London nicht den Endkampf der besten acht. Er schied ebenso in der Direktausscheidung aus wie der deutsche Meister Rafael Nickel aus Tauberbischofsheim.

# Optimismus bei Nahost-Gespräch

Die Außenministe: Israels und Libanons verhandeln in Washington über Truppenabzug

TH KIELINGER Washington US-Außenminister Shultz hat zwei erste bilaterale Gespräche mit den Außenministern L.Danons und Israels geführt, als Tell einer Gipfeldiplomatie, die den toten Punkt der vor zehn Wochen begonnenen Truppenrückzugsgespräche in Libanon überwinden helien soll.

Nach dem eineinhalbstündigen Treffen mit Shultz äußerte sich der libanesische Außenmunister Elie Salem optimistisch: Wir haben das Gefühl, daß eine günstige Gele-genheit für den Frieden in Libanon besteht. Wenn es uns gelingt, dies für Libanon festzumachen, dann so glaube ich, ist auch der Friede im Nahen Osten in nicht allzuwei-ter Zukunft möglich."

Der libanesische Diplomat äußerte sich zuversichtlich über den "amerikanischen Einsatz", ohne daß er durchblicken ließ, welche Verhandlungspositionen seine eigene Regierung ihm mit auf den Weg gegeben habe. Auch Itzak Shamir, Israels Außenminister, sprach lediglich von neuen Ideen", die er den Amerikanem vortragen werde. Shamir und Salem haben nicht vor, sich während der Dauer ihres Washingtoner Aufenthalts zu treffen. Die Reagan-Regie-rung wird ihrerseits noch kein Dreier-Gespräch vorschlagen, ehe nicht die Umrisse einer Einigung deutlicher sind, als sie bisher erscheinen.

Nach Auskunft amerikanischer Kreise stehen die folgenden Verhandlungspunkte zwischen Israe-lis und Libanesen, um die Frage des israelischen Truppenrückzugs, bereits vor einer Klärung: 1. Beirut und Jerusalem werden offiziell den Kriegszustand für beendet erklären. 2. Die bisher von Major Saad Haddad geleitete und von Israel militärisch ausgerüstete libanesi-sche Miliz im Süden des Landes wird in die libanesische Armee integriert. Die etwa 1800 Haddad-Leute werden Teil einer im Süden Libanons stationierten Brigade von 2500 bis 3000 Soldaten sein. Diese Einheit soll eng mit der israelischen Armee zusammenarbeiten. 3. Grenzverkehr für Touristen soll zugelassen werden. Israel wird ein Verbindungsbüro in Beirut eröffnen können. Ob die Libanesen ein ähnliches Büro in Israel aufmachen werden, bleibt offen.

Umstritten bleiben weiterhin zwei Grundfragen: Wie soll die israelische Teilnahme an der ge-meinsamen Sicherung des südli-chen Libanons aussehen? Und wie weit geht Libanon in der von Israel

gewünschten Normalisierung der beiderseitigen Beziehungen? Die Israelis bestehen nach wie vor darauf, an der militärischen Patrouillierung eines 40 km breiten libanesischen Landstriches entlang ihrer Nordgrenze beteiligt zu werden. Abrücken wird Jerusalem bestenfalls von seiner am Beginn der Truppenrückzugsgespräche gestellten Forderung, zu diesem Zweck fünf permanente Siche-rungsposten in Südlibanon unterhalten zu dürfen. Jetzt heißt es eher, daß auch gemeinsame Pa-trouillen mit libanesischen Streitkräften ausreichen könnten.

Sowohl die libanesische als auch die amerikanische Regierung widersetzten sich dem Gedanken einer permanten israelischen Militärpräsenz in Südlibanon. Beirut ist in diesem Punkt so besorgt, daß man am Wochenende eine zweite Delegation nach Washington entsandte, unter Leitung des ehemali-gen libanesischen Premiermini-sters Saeb Salam. Sie soll in Washington zusätzlich deutlich machen, daß die libanesische Regierung auf keinen Fall einen nur teilweisen Rückzug der Israelis akzep-

Die Israelis können ihrerselts den Hebel ansetzen, indem sie im Gegenzug für ein Einlenken in dieser Frage auf einer größeren Normalisierung der Beziehungen zwi-schen den beiden Staaten behar-ren Beirut sperrt sich bisher noch, weil es Vergeltungsmaßnahmen der übrigen arabischen Staaten befürchtet, wenn es mit Istael in nor-malen politischen und geschäftlichen Verkehr tritt.

Aus amerikanischer Sicht haben sich die Chancen einer Einigung insofern verbessert, als der Faktor der arabischen Welt an Bedeutung eher verloren hat. Nicht nur tritt die Uneinigkeit im arabischen Lager, vor allem die Isolation der PLO, immer schärfer bervor. Auch die "Olwaffe", in einer Zeit der Rohölschwemme und der sinken-den Ölpreise, erscheint nicht mehr in ihrer alten Schärfe.

Gleichzeitig hat sich das spezifi-sche Gewicht Israels als strategi-scher Anker in der Region und als Einflußfaktor in der amerikanischen Innenpolitik, beträchtlich erhöht. Die amerikanischen Unterhändler können jetzt den Libane-sen deutlich machen, daß die USA nicht mit Druck jene Konzessionen von Israel zu erpressen gedenken, die nur gegen feste Vereinbarun-gen, die Beirut gewähren muß, von Israel zu haben sind.

"Druck" auf Israel verbietet sich auch aus innenpolitischen Gründen. Immer näher rückt in Amerika das nächste Präsidentenwahljahr, ein Datum, das jeden Amtsanwärter mit besonderer Vorsicht gegenüber Israel und seinen Anhän-gern in den USA auftreten läßt. Umfragen aus jüngster Zeit deuten überdies an, daß sich das Ansehen Israels, nach der Invasion in Libanon und dem Massaker in den Flüchtlingslagern Sabra und Shati-la, wieder zu bessern beginnt.

stellen würde. Beobachter hielten

# Grüne beraten den Fall Vogel

Künftiger Alterspräsident des Bundestages: Ja, ich war in der SA

rmc./gur. Bonn/Limburg Kaum sind die "Grünen" in den Bundestag eingerückt, haben sie ihren "Fall": Der bei der Wahl am 6. März in den Bundestag gekom-mene 75 Jahre alte Kandidat Werner Vogel, ein pensionierter Beamter des Innenministeriums in Düsseldorf, hat offensichtlich ver-säumt, seinen politischen Freunden mitzuteilen, daß er Mitglied der NSDAP und der SA unter Hitlers Regime in Deutschland war. Mehrere Beschlußgremien der "Grünen" beschäftigten sich ge-stern mit Vogels Vergangenheit. Wegen seines Alters würde ihm die Eröffnungsrede im 10. Deutschen Bundestag als Alterspräsident

Bei den hessischen "Grünen" lö-Sturmführer der SA beträchtliche Verstörung aus. In die Sitzung des hessischen Hauptausschusses der der Mitglieder herein und drohte zeitweise die Tagesordnung zu gefährden. Dennoch sprach sich am Ende das Beschlußgremium mit doppelter Mehrheit gegen einen Antrag aus, in dem Vogel "gebeten" werden sollte, von seinen Amtern in der politischen Gruppierung zurückzutreten.

Ähnliche Reaktionen löste die Nachricht beim Bundeshauptausschuß der "Grünen" aus, der am Wochenende in Bonn tagte. Werner Vogel, der als Spitzenkandidat der "Grünen" die Landesliste in Nordrhein-Westfalen für die Bundestagswahl angeführt hatte, gab am Samstag gegenüber Partei-freunden und Journalisten, wie "Bild am Sonntag" berichtete, zu: "Ja, ich war 1938/39 SA-Sturmfühste die Mitgliedschaft Vogels in der NSDAP und seine Funktion als "Ja, ich war 1938/39 SA-Sturmfüh-rer, aber ich habe nichts getan, was mein Gewissen belasten könnte." Bis zum frühen Sonntagabend war nicht klar, wie sich der Bundes-Partei in Limburg platzte die Nach- hauptausschuß der "Grünen" zu richt aus Bonn zur Überraschung dem Bekenntnis des 75jährigen

es nicht für ausgeschlossen, daß Vogel aufgefordert würde, auf sein Bundestagsmandat zu verzichten. Nach zuverlässigen Informatio-nen trat Vogel am 1. Mai 1937 als knapp 30jähriger der Partei Hitlers bei. Vor Kriegsbeginn arbeitete er nach Angaben von "Bild am Som-tag" als Regierungsrat im Berliner

Reichsinnenministerium. Sein da-maliger Vorgesetzter, Wilhelm Frick, sei wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit 1946 in Nürn-berg nach seiner Verurteilung ge-hängt worden, berichtete die Zeitung weiter. Bis 1972 war Vogel im Innenministerium von Nordrhein-Westfalen tätig als Leitender Ministerialrat. Den "Grünen" schloß er sich nach eigenem Bekunden, wie der "Spiegel" berichtet, erst 1978 an. Ausgelöst durch die Lektüre von Herbert Gruhls Buch "Ein Pla-net wird geplündert", trat er in Düsseldorf der "Grünen Aktion Zukunft" bei, deren Kreisvorsitzender er schnell wurde.

# Brandt warnt vor "Fallen" der Grünen

Leber mahnt seine Partei: Die Grenze muß klar bleiben

Der SPD-Vorsitzende Willy Brandt hat die Position der Sozialdemokraten gegenüber den Grünen im Bundestag abzugrenzen versucht: Die SPD - so Brandt sollte die Grünen in der gemeinsa-men Opposition im Parlament zwar nicht wie "Aussätzige" behandeln, aber auch nicht in deren "Fallen" gehen.

In einem Interview des Nachrichtenmagazins "Der Spiegel" sagte Brandt, die Grünen hätten das Recht von gewählten Abgeord-neten. Man dürfe deshalb nicht nur deswegen eine Sache ablehnen, "weil auch die Grünen dafür sind". Er, Brandt, werde aber dieser Gruppierung nicht nach dem Mund reden und "dazı beitragen, daß man nicht in Fallen reintapst, die Grüne im Bundestag aufstel-

len". Die Sozialdemokraten gingen nicht mit "Koalitionsspielereien" in den 10. Deutschen Bundestag, versicherte Brandt. Sie würden die

DW. Bonn kommenden vier Jahre in der Opposition durchstehen müssen, "So wie die Konstellation heute ist und sich für die allernächsten Jahre abzeichnet, gibt es im Bund für die SPD keinen Koalitionspartner. Und um Abgrenzung zu den Grü-nen bemüht, meinte Brandt weiter, seine Partei werde im Bundestag "kein Kuddelmuddel entstehen lassen". Er sei nicht auf eine Bündnisstrategie aus, sondern wolle Stimmen für seine Partei zurückgewinnen. Die SPD muß nach den Worten ihres Vorsitzenden, der sich ein weiteres Mal um sein Spitzenamt bemühen wird, vor allem Positionen in den Städten und Gemeinden neu aufbauen und in den Ländern Gegenpositionen schaffen". Der bisherige Bundestagsvize-

präsident Georg Leber (SPD), der nicht in den Bundestag zurückkehrt, forderte in der "Bild am Sonntag": "Die SPD muß eine Op-positionspolitik betreiben, die sich in ihrem Charakter nicht unterscheidet von dem, was sie als regie-rungstragende Fraktion zu tun hat-te." Die SPD habe überhaupt keine Veranlassung, sich an Grüne anzu-lehnen. "Die wichtigsten Forde-rungen der Grünen stehen im Widerspruch zu den Erwartungen der Arbeitnehmer. Ich hatte während des Wahlkampfes den Eindruck, daß das etwas verschwommen war. Die Grenze muß klar bleiben", formulierte Leber kritisch an die Adresse seiner Partei. Der sozialdemokratische Politiker vertrat ferner die Auffassung, daß in der bevorstehenden Legislaturperiode des Bundestages "politische Ent-scheidungen gefällt werden müs-sen, die das Land aufwühlen". Auf die Frage des Interviewers

"Sie meinen Einschnitte bei Sozial-leistungen?" antwortete Leber; "Ich denke an alles, von Raketen bis zu Kürzungen im sozialen Bereich. Da wird Besonnenheit not-wendig sein. Deshalb bleibt die SPD auch in der Opposition immer

# Honecker schlägt sanfte Töne an

SED-Chef auf der Leipziger Messe: Zusammenarbeit mit Regierung Kohl

H. RÜDIGER KARUTZ, Leipzig Bei Champagner aus Reims gab Erich Honecker gestern eine Wo-che nach dem Ostberliner Schock-Eriebnis der Bundestagswahl zur Messepremiere die uneinge-schränkte Parole aus: Wir arbeiten mit der alten und neuen Koalitionsregierung unter Bundeskanzler Kohl zusammen. In einem Satz faßte der "DDR"-Staatschef die neue Zielrichtung der Ostberliner Führung zusammen, der die ökonomischen Zwänge im Nacken sit-zen: "Über verschiedene Dinge kann man sich streiten, aber uns scheint es besser zu sein, dort zusammenzuwirken, wo diese Möglichkeit gegeben ist."

Nachdem die SED-Propaganda noch in der Woche vor der Bundestagswahl dem Kanzler heftige Vorhalte gemacht und ihm vorgewor-fen hatte, "aus der Rolle zu fallen" schlug Honecker jetzt sanste Töne an. Nicht die Fragen, "die man im Augenblick nicht lösen kann", müßten in den Vordergrund gestellt werden, sondern "diejenigen, die uns wirklich heifen, als Beitrag zu den deutsch-deutschen Bezie-

hungen ein Stückchen vorwärts zu kommen" Das gesamte, über Mo-nate ausgiebig genutzte Reizwort-Vokabular wie "NATO-Hochrü-stung, Raketenpartei, verschlechterte Beziehungen" und auch der verbrauchte Begriff vom deut-schen Boden, "von dem nie wieder ein Krieg ausgehen" solle, blieb gestern unerwähnt Noch am 3. März hatte das SED-

Organ "Neues Deutschland" ge-schrieben, die CDU/CSU werde unter einem Kanzler Kohl bei einem Wahlsieg "nicht bereit sein, normale gutnachbarliche Beziehungen zu fördern". In einer Philippika wurden dem Kanzler vor zehn Tagen auch schwere Verstöße gegen die abgeschlossenen innerdeutschen Verträge vorgeworfen. Schließlich erklärte das Parteiorgan, die Beziehungen zwischen Bonn und Ost-Berlin seien "nicht

normal\*. Honecker beendete gestern offenbar die Phase der Unsicherheit und Unklarheit in der Beurteilung der gewählten Bundesregierung auch innerhalb der SED. Er nahm überraschend in seiner kurzen An-

sprache in der Mannesmann-Koje Begriffe auf, die seit seiner Gera-Rede im Herbst 1980 mit ihren Forderungen nach Staatsbürgerschaft. Anerkennung Botschafteraus-tausch und Elb-Grenzziehung von ihm nicht mehr zu hören waren. Er sprach von "deutsch-deutschen Beziehungen" und verwies auf ei-nen Satz, den vor allem Rainer Barzel und Franz Josef Strauß in den vergangenen Monaten als Ma-xime der Deutschlandpolitik ge-prägt hatten. Den "Grundsatz der Leistungserbringung und Gegen-leistung nämlich Staatssekreär Hans Otto Bräuti-

gam, den Leiter der Ständigen Ver-tretung in Ost-Berlin, beschied Honecker: "Ich teile voll und ganz Ihre Überzeugung, daß wir voran-kommen können." Er, Honecker, sehe die Zukunft "in einem guten Licht". Letzte Sicherheit über den weiteren Gang der innerdeutschen Politik will die "DDR" erst aus den Koalitionsvereinbarungen und Kohls Regierungserklärung gewin-nen. Dabei hofft Ost-Berlin, daß die FDP Einflußnahmen der CSU auf diesem Gebiet "neutralisiert".

# Washington: "Ärger um schwarze Liste

TH. KIELINGER, Washin Eine "schwarze Liste" übe geblich unzuverlässige Mitari geblich unzuverlässige Milari der US-Delegation bei den G Verhandlungen über die Ver rung der strategischen B (START) hat in Washington S lationen ausgelöst, der Ve-werde den Kritikern der stungspolitik Präsident Be-neue Nahrung geben. Betroff das Ansehen Genetal Be-Rownys, des amerikanisches Unterhändlers bei den ST Verhandlungen.

Unterhändlers bei den St Verhandlungen.
Im Jamus ließ Rowny off suf eigene Initiative hin eins von 18 Mitgliedern der stungsbehörde in Washingte seines Verhandlungsteams in anfertigen, mit dem Zweck aufgeführten Personen ab weich" in ihren Ansichten zu zeichnen und suf ihre Ahl-hinzusrbeiten. Die Liste in dann dem designierten Luite dann dem designierten Leifa Abrüstungsbehörde (ACDA) neth Adelman, zugespielt.
Adelman hat sich mit "schwarzen Liste" bisber nicht befassen können, da sehr mit dem Kampf um seinen Bestätigung beschälte. senr mit dem Kampf um sein-ne Bestätigung beschäftigt v. gab aber während der Senati-rungen zu Protokoll, daß ih, rüchte über eine "Säubenun, Abrüstungsbehörde ams Oi-kommen seien. Diesen Ges-ten habe er aber keine Bede und keinen Glauben beigen: Mit der Enthüllung des in Rowny-Papiers fällt jetzt net wieder ungünstiges Lich Adelman, dessen formelle fung noch immer ungewiß ir Rowny ihm eine solche Lit schicken konnte. läßt bei Beobachtern darauf schließ auch der neue Abrüstun cher zu den dezidiertes liners" gehört, die an einem haften Abrüstungsdialog in Sowjets nicht interessiert Von den zwei einer weich nie" verdächtigten Öffizie Rownys eigenem Team he bereits seinen Platz nach bestigen Streit mit

## Brandt-Mitar zu Dohnanyi

Der bisherige Leiter des j lichen Büros von Willy beim SPD-Vorstand, Thon row, übernimmt am 1. Mai ( tung der Staatlichen Presser Hamburg Diesen Beschluder Senat nach einer Kla gung gemeinsam mit der rungsgremien des Landesv des und der SPD-Bürgen fraktion. Mirow übernimmi eine Position, die währe: nicht-einmal zweijährigen zeit von Bürgermeister Kla Dohnanyi bereits zwei Sens cher – Sepp Binder und Ch Schmittlein – "verschlisse Unabhängig von der Bes der Position des Presse Chefs möchte Dohnanyi die liche Stelle eines "Senat tragten für Medienfragen" ¿ ten, für die er den früheren ( sprecher, Paul O. Vogeland will Vogel, zuletzt stellver der Chef der Inlandsattellt Bundespresseamt war nach Regierungswechsel in Bom einstweiligen Ruhestand v worden. Ein anderes "Opfe Kanzler-Wechsels, der et Anfang Oktober 1982 in der weiligen Ruhestand versetz mann Granzow - bis dahin sekretär im Bildungsministe erhält eine neue Aufgabe ir burg. Er wird Staatsrat Schulbehörde.

## Düsseldorf: Wer folgt auf Hirsch?

Der FDP-Politiker Bu Hirsch verlagert sein politisch gagement ganz nach Bonn. : Entschluß, vorzeitig das Ar FDP Landesvorsitzenden in rhein-Westfalen abzugeber gründete Hirsch mit der N-digkeit, daß der Landesvorsi und der Spitzenkandidat de für die nächste Landtagswa Frühjahr 1985 ein und diesell son sein müßten. Er, Hirsch, ke die Partei aber nicht in Wahlkampf zu führen.
Im FDP-Landesvorstand i.
seldorf hat der zum linkslik
Flügel zählende Politiker-

Mehrheit mehr, im geschä renden Landesvorstand ist politisch "eingemauert" von Stellvertretern Otto Graf L dorff und Jürgen Möllemar voll hinter dem vom Bundes zenden Genscher im Herbs eingeschlagenen Kurs in Bos hen. Wer sein Nachfolger w wird, steht bislang definitiv fest. Schon heute wollen die zengremien der Landes-FDl mit dieser Frage befassen. U Position des Landesvorsitz bemüht sich seit langem J Möllemann, Staatsminister ir wärtigen Amt unter Gensch

#### Kohl: Partnerren wird kommen

Bundeskanzler Helmut Ko seine Ankündigung bekräftig die Einführung des Erziebun des und der Partnerrente me sein werde, "wenn unsere schaft wieder in Schwung is geordnete Staatsfinanzen es sen". In "Bild der Frau" so Kohl weiter, Frauen dürften mehr daffir bestraft werden, d Jahre ihres Lebens der Erzit von Kindern gewidmet hätte



No to Managa Washing ag, 14. März 1983 WELT DER WHRTSCHAFT
Schue

# schwarze Feilschen End ohne Ende

man I the special spec (London) – Nichts könnte die sissenheit innerhalb des Opec-

with the latter die Gewißheit, can be the latter die Hotel-Halle und die Korricht die Hotel-Halle u Abstraction in the die Hotel-Halle und die KorriAbstraction in des füllen. Man hängt an den

sein Australia in des pen von Minisper Mana Said aliecht Australia in der die Olinteressen der
seinigten Arabischen Emirate
incht in der die undankhare
webe der gabe, diese Marathon-Konfetur januarie der zu leiten, ins Gesicht gegabe, diese Marathon-Konfetur januarie der zu leiten, ins Gesicht gegabe, diese Marathon-Konfetur januarie der geben steht. Sein allabendlich
gaben der geben steht Sein allabendlich
gaben der geben Fall Main Walter breiteter Optimismus ist inzwi-Abrassi Malina breiteter Optimismus ist inzwi-factate en einer resignierenden Nie-Abrassi keiten gewichen. Abrassi keiten beder iranische Ölminister. Er fert im den De der iranische Ölminister. Er

Albert in Geschlagenner gewichen fanzachagenner gewichen fanzachagenner gewichen fanzachen Olminister. Er in der in der ir einen ingerianischer Kollege Mit in der in dem jeden Fortschritt und jeden Henry him dayle diet !: .... beue le

tionsquoten für die um einen Kompromiß bemühten gemäßig-ten Opec-Minister geworden ist. Doch gleich, ob es zu einem Doch gieich, ob es zu einem Kompromiß kommt oder nicht: Die chaotische Londoner Opec-Konferenz hat dem einst mächtigen Ölkartell den letzten Glanz genommen. Bereits jetzt steht fest, daß die Ölpreis-Entwicklung an diesem Basar vorbeilaufen wird.

## Frauen

J. Sch. (Paris) – Nun soll auch Myriam den Sozialisten zum Opfer fallen. Dabei hatte sich ganz Paris über das hübsche Mädchen im Bikini köstlich amüsiert, welches von den Plakatwänden verkündete, daß es in einer Woche "oben ohne" erscheinen und sich eine Woche später auch ihres Unter-teils entledigen würde, was denn auch geschah. Allerdings war My-riam in der totalen Enthüllung nur von hinten zu sehen. So konnte die Werbeagentur, die auf diese Weise für sich selbst Reklame machte, behaupten, ihr Versprechen ge-halten zu haben, ohne dabei gegen die guten Sitten zu verstoßen. Dieser Ansicht war aber keineswegs die Frauenrechtsministerin. Yvette Roudy. Sie hat sich jetzt von der Regierung einen Gesetzentwurf "zum Kampf gegen den Sexis-mus" genehmigen lassen, der bei Mißbräuchen des weiblichen Körpers für Reklamezwecke Gefängnisstrafen bis zu einem Jahr und Geldstrafen bis zu 300 000 Franc androht. Gehen Frankreichs Sozialisten damit nicht zu weit? Schließlich ist in keinem anderen europäischen Land die Werbewirtschaft bisher so sehr an die Kette gelegt worden.

Staaten, der nicht in harten Devi-sen, sondern über Verrechnungs-

konten bei den Notenbanken abge-

wickelt wird. Unter großen Opfern

die Käufe bei den westlichen Industriestaaten außerhalb der Bundesrepublik wurden um ein

Drittel reduziert, während die Ex-

porte um rund zehn Prozent gestei-gert wurden – gelang es Ost-Berlin, den Zins- und Tilgungsverpflich-tungen pünktlich nachzukommen.

Die Nettoverschuldung konnte auch noch um 0,7 Milliarden Dollar

oder zehn Prozent gesenkt werden. Dadurch hat sich das Ansehen der "DDR" auf den internationalen Ka-

"DDR" auf den internationalen Kapitalmärkten gebessert.

Allerdings sind weitere Anstrengungen notwendig. Es wird davon
ausgegangen, daß auch in diesem
Jahr wieder rund vier Milliarden
Dollar an Krediten fällig werden,
die jedoch zum größten Teil prolongiert werden dürften. Aufgrund
des international sinkerden. Zins-

des international sinkenden Zins-

niveaus geht das Deutsche Institut

davon aus, daß die "DDR" 1983

"nur" noch 0,6 Milliarden Dollar -

für das vergangene Jahr wird die Belastung auf eine Milliarde ge-

schätzt - an Zinsen aufbringen

muß. Dieses ist in diesem Jahr

wieder etwas weniger, als die DDR" aus dem Bonner Haushalt,

durch den Zwangsumtausch oder

durch das Geschäft der Intershops

erhält. Trotzdem muß sich die "DDR" weiter mit Käufen im west-

Linen Teil dieser für die Aufrech-

Lterhaltung der Produktion not-

wendigen Bezüge dürfte sie in der

Bundesrepublik ordern. Die Verla-gerung der Handelsströme dürfte

sich also fortsetzen. Drei Viertel

der Mehrlieferungen aus der Bun-

desrepublik – insgesamt stiegen die bundesdeutschen Verkäufe einschließlich Dienstleistungen

um 16 Prozent auf 7,1 Milliarden Mark - stammten aus dem Bereich der Grundstoff- und Produktions-

güterindustrien. Ost-Berlin kaufte sogar Geteide in der Bundesrepu-blik, obwohl es wegen des Sonder-status des innerdeutschen Handels dafür keine EG-Exporterstattun-

gen gibt.
Dagegen nahmen die Lieferungen von Investitionsgütern um

gen von Investitionsgutern um zehn Prozent ab. Diese für den Technologietransfer so wichtigen

Erzeugnisse machen nur noch ein

Fünftel der bundesdeutschen Ver-käufe aus. Vorerst – und dieses

prägte auch die Stimmung zu Be-

ginn der Messe – wird damit ge-rechnet, daß diese Tendenzen an-halten werden.

ichen Ausland zurückhalten.

# cher ien dece Nichts Neues aus Leipzig

Rounte Cheer le Schwäche der Opec und der Rohölmärkten dämpfen den internatioRohölmärkten dämpfen den deutschen Handel, der im ngenen Jahr – real – den kräf-Brandt-\int\_n Aufschwung seit mehr als Jahrzehnt genommen hatte, ismit die Aussichten für Abset auf der diesjährigen Leip-Frühjahrsmesse. Die Situaerscheint paradox. Denn die
n Staaten zählen nun nicht
ie zum Club der Olproduzen-

ting der Statish zeignissen hat den Warenush zwischen ihnen in den verenen Jahren beflügelt. Das ristige Abkommen, in dessen men die "DDR" Rohöi aus der Siesrepublik bezieht, es zusammit sowjetischem verarbeitet

in mit sowjetischem verarbeitet

in Berlin liefert har sich sie ein Die Preisschübe Die Preisschübe Die Preisschübe Die Preisschübe Die Preisschübe Die Preisschübe Die Preisschibe Die Preisschib etragen, daß die "DDR hoverkehr Überschüsse erzie-ann-Immerhin machten Mobenzin, Dieselkraftstoff und (18g) im vergangenen Jahr benahezu ein Viertel der Reinerungen aus. Auf der gesteite steht Erdöl mit gut Prozent zu Buch

H. sinkenden Ölpreise treffen die "DDR" in sehr viel stärke-Maße. Da sie jedoch bestrebt dürfte, durch die Zurückhalder Banken bei der Ausweider Kreditlinien möglicher-sogar gezwungen ist, den lel im Gleichgewicht zu hallel im Gleichgewicht zu hal-leiden darunter auch die Ab-hancen bundesdeutscher Anr. Hinzu kommt, daß die 3° zum Ausgleich der im ver-enen Jahr um zehn Prozent men Jahr um zehn Prozent
7 Millionen Tonnen geküzzten
Hischen Öllieferungen mehr
nach Osten exportieren
nach Osten exportieren
ock zeitlich verzögert angeso daß sie hier zinächst noch en. Diese Güter fehlen der R\* für ihre Versorgung im In-

a und für die Westexporte. erdings dürfte dies nach den rishrungen des vergangenen s nicht für den innerdeut-Handel geiten. Die nach wie estehende Notwoodland wie estehende Notwendigkeit, die Verschuldung Verschuldung gegemüber den ren westlichen Industriestaa-bzubauen, und die Zurückhal-

# ANKREICH Orerst wenig Hoffnung auf esserung der Wirtschesserung der Wirtschaftslage

Dachtim Schaufuss Paris

n allen westlichen Industrie
en würde Frankreich mit am in diesem Jahr kaum zu rechnen
imigten Staaten angebahnt

Diese Auffassung unstatten
durch eine Franc-Abwertung teilinigten Staaten angebahnt Diese Auffassung Diese Auffassung vertraten übereinstimmend die Repräanten bedeutender Konjunkorschungsinstitute aus dem In-Ausland auf einem V m in Paris. Ibr wichtigstes Ar-lent: Die sozialistische Regie-r hat mit ihrer ambitiösen that mit ihrer ambitiösen So-nischwung unterhöhlt

ne Verbesserung der interna-elen Wettbewerbsfähigkeit i von den Instituten auch unter Hypothese einer neuen Franckönnten dadurch die derzeitiMarktanteile gehalten werden,
allerdings bei einer Ausweiz des Weithandels eine gewissesortsteigerung zuließe Ausdenvertung nicht erwartet. Besten-

durch eine Franc-Abwertung teilweise annulliert wird – erwarten die Institute für 1983 ein französi-sches Handelsbilanzdefizit von monatsdurchschnittlich sechs bis sieben Milliarden Franc, nachdem dieses im letzten Jahr 93 Milliarden Franc erreicht hatte, während sich die Regierung vornimmt, dieses Defizit um die Hälfte bis um zwei Drittel zu reduzieren. Die "Stunde der Wahrheit" kame

für Frankreich allerdings erst 1984/ 85, hieß es auf dem Kolloquium. Seine wirtschaftlichen Perspektiven seien für diese zwei Jahre deshalb als beunruhigend" anzusehen, weil erst dann die seit Mitte 1982 ergriffenen und die noch zu ergreifenden Austerity-Maßnah-men voll wirksam würden. LEIPZIGER MESSE / Deutsche Aussteller erwarten weiter gute Geschäfte

# Honecker hält eine Ausdehnung der Wirtschaftsbeziehungen für möglich

HANS-JURGEN MAHNKE, Leipzig Messeauftakt aber durch die gün-Der innerdeutsche Handel profitiert auch weiterhin von der Kaufzurückhaltung der "DDR" in den anderen westlichen Industriestaaten. Zum Auftakt der Leipziger Frühjahrsmesse ist dieses die einhellige Meinung der Aussteller aus der Bundesrepublik. Der "DDR"-Staatsratsvorsitzende Erich Honecker sieht sogar eine Chance für eine Ausdehnung der Wirtschaftsbeziehungen in diesem Jahr. Über Großaufträge wird gegenwärtig jedoch noch nicht einmal spekuliert. Nach dem Wirtschaftsplan sollen

die Investitionen in diesem Jahr in der "DDR" sogar sinken. Erich Honecker, der dem Stand dreifschung gegenüber dem Vorder Mannesmann AG einen offiziellen Besuch abstattete, wurde in seinem Gespräch mit dem VorAusrüstungen. In den nächsten standsvorsitzenden Egon Overbeck allerdings nicht konkret, wie er sich die Ausweitung des Han-dels vorstellt. Nach Ansicht der bundesdeutschen Aussteller, die sich auch auf den Auftragseingang aus den letzten Monaten stützt, können die Anbieter von Konsumgütern, speziell von Nahrungsmit-teln, von Eisen- und Stahlerzeugnissen, von NE-Metallen und von chemischen Grundstoffen mit einem weiterhin florierenden Geschäft rechnen. Zum Teil handelt es sich dabei um Lieferungen, die früher aus anderen westlichen Staaten kamen. Die Erwartungen im Anlagen- und Maschinenbau blieben gedämpft. Die Entwicklung des vergangenen Jahres, als diese Lieferungen um rund elf Prozent abnahmen, dürfte sich damit

fortsetzen. Allerdings haben die Handelsbeziehungen der Mannesmann-AG mit der "DDR", die seit drei Jahrzehnten bestehen, im vergangenen Jahr mit 230 Mill. DM einen Höhepunkt erreicht. Nach Angaben von Overbeck bedeutet dies eine Ver-

**AUF EIN WORT** 

99 Wenn die Völkerge-

meinschaft des Westens

den freien Warenaus-

tausch untereinander

aus kurzsichtigen Eigen-

interessen einschränkt,

dann wird das mittel-

und langfristig nicht nur

211 weniger Wohlstand,

sondern auch zu einer

bedenklichen Verschär-

fung nationaler Gegen-

sätze und Rivalitäten

führen, zu einem Rück-

überwunden waren.

**Finanzminister** 

in Brüssel?

Ferdinand Beickler, Vorstandsvor-

sitzender der Adam Opel AG, Rüs-

Am Wochenende verstärkten sich

Hinweise auf eine bevorstehende

Änderung der Paritäten im Euro-

päischen Währungssystem (EWS). Nach französischen Rundfunkbe-

fall in Zeiten, die längst

dpa/VWD, Paris

Ausrüstungen. In den nächsten Wochen soll eine Anlage zur Erzeu-gung von jährlich 500 000 Tonnen Magnesium-Chlorid-Edellauge übergeben werden. Der Auftrag,

der 1980 unterzeichnet wurde, hat einen Wert von 100 Mill. DM. Die Fried. Krupp GmbH hat zu Beginn dieses Jahres zwei Groß-aufträge abgewickelt. Die schlüs-selfertige Dampferzeugungsanlage für das Heizkraftwerk in Jena-Süd hat einen Wert von 990 Mill. Mark, und die Intensivierung des Schmelzbetriebes Wilhelm Florin in Henningsdorf schlägt mit 35 Mill. DM zu Buche. Gebaut wird noch an der Synthesegasanlage im

Hydrierwerk Zeitz.

Dies ist auch bei SMS Schloemann-Siemag der Fall, die als Unterlieferant am Ausbau der Maxhütte in Unterwellenburg beteiligt ist. Konkreter wollte sich SMS-Chef Heinrich Weiss jedoch noch nicht äußern. Der Krupp-Konzern setzte 1982 mit der "DDR" 64 Mül. DM um, konnte jedoch für 155 Mill. DM neue Aufträge hereinholen. Die Stimmung der Aussteller aus

der Bundesrepublik wurde zum

stige Entwicklung des innerdeutschen Handels in den letzten Monaten geprägt. Im Gegensatz zum ersten Halbjahr, als die Bezüge aus der "DDR" mit 15 Prozent noch etwas schneller als die Lieferungen (13 Prozent) gestiegen waren, be-stimmen in den zweiten sechs Monaten vor allem die Verkäufe aus der Bundesrepublik die Entwicklung. Über ein Jahr gerechnet, er-höhten sich die Lieferungen aus der Bundesrepublik (einschließlich Dienstleistungen) um 16 Pro-zent auf 7,1 Milliarden DM, die Bezüge um zehn Prozent auf sie-ben Milliarden DM.

Damit erzielte die Bundesrepublik mit einem Defizit von 221 Mill. DM 1981 wieder einen Überschuß von 92 Mill. DM. Im reinen Warenverkehr errechnet sich jedoch ein Aktivsaldo für die "DDR" von 510 Mill. DM. im Jehr zuwer Mill. DM, im Jahr zuvor waren es 772 Mill. DM.

Die Verschuldung der "DDR" in der Bundesrepublik erhöhte sich trotzdem 1982 nur von 3,65 auf 3,7 Müliarden DM. Denn Lieferungen von 60 Mill. DM wurden nicht durch Warenkäufe beglichen, son-dern wurden über ein Sonderkonto in D-Mark bezahlt. In Leipzig wird darüber gerätselt, warum die DDR" den Swing, den zinslosen Überziehungskredit, dessen Höchstgrenze in diesem Jahr von 850 auf 770 Mill. DM reduziert wur-de, nur zu rund 400 Mill. DM aus-schöpft. Die Erklärung, die "DDR" wolle sich einen Spielraum für Notfalle erhalten, wird angesichts ihrer Schuldenprobleme als nicht überzeugend angesehen.

#### KREDITWÜRDIGKEIT

# Bankiers beurteilen Bonität der Staaten vorsichtiger

AP, New York vom September 1982 einen vollen Nur wenige Lichtblicke enthüllt eine Umfrage der am Wochenende veröffentlichten jüngsten Ausgabe des amerikanischen Wirtschaftsmagazins "Institutional Investor" über die Kreditwürdigkeit der ein-zelnen Staaten. Danach werden fast alle Länder von den befragten Bankiers aus aller Welt ungünstiger beurteilt als noch vor einem halben Jahr. Die Bundesrepublik Deutschland, die in der Umfrage ein wenig Boden verloren hat, liegt laut "Institutional Investor" weltweit nach wie vor auf einem guten vierten Platz. Die Spitzenposition nehmen die

Vereinigten Staaten selbst ein, dicht gefolgt von der Schweiz und apan. Sämtliche Kreditnehmer staaten mußten bei der Befragung von den Bankvertretern auf einer Skala von 1 bis 100 eingestuft wer-den. Spitzenreiter USA verlor dabei gegenüber der letzten Umfrage

terte mit nunmehr 95,4 aber dennoch auf der Rangliste vom dritten auf den zweiten Platz empor vor Japan mit nur noch 95,1 Punkten. Die Bundesrepublik verlor 1,1 Punkte und hat nun 93,0. Großbri-tannien verbesserte sich mit einem Gewinn von 1,1 auf 88,9 Punkte vom siebten auf den fünften Platz. Die Ränge sechs bis zehn nehmen Australien, Kanada, die Niederlan-de, Norwegen und Österreich ein. China, das in seiner Verschul-

Punkt und liegt jetzt bei 96,1. Die

Schweiz verlor zwar auch 0,3, klet-

dungspolitik als äußerst zurückhaltend gilt, verbesserte sich unter den insgesamt 107 aufgeführten andern auf Platz 26 in der "Hi liste" des amerikanischen Finanzmagazins, die früher als besonde res Sorgenkind gewertete Türkei durch ihre verbesserte Zahlungsbilanz vom 78. auf den 75. Rang.

## US-AKTIENMÄRKTE

# An der Wall Street kam es jetzt zu Gewinnmitnahmen

H.-A. SIEBERT, Washington Zum erstenmal seit Mitte Febru-ar befinden sich die US-Aktienmärkte auf dem Rückzug. In der vergangenen Woche sackte der Dow-Jones-Industrie-Index um 23,22 (Freitag: minus 3,20) auf 1117,74 und der 1500 Werte umfas-sende Nyse-Index um 1,34 (0,36) auf 87,29 Punkte. Nach dem Rekordmarsch war die Korrektur überfällig, viele Investoren kassier-ten die bisherigen Gewinne. Was sich an der Wall Street aber

auch wieder ausbreitet, ist Unsi-cherheit. Dazu beigetragen hat Präsident Reagans Chefökonom Martin Feldstein, der die hohen richten vom Sonntag hieß es, daß sich die EG-Finanzminister noch in der Nacht zum Montag in Brüssel Konjunkturerwartungen zu dämp-fen versuchte, indem er die Verläß-lichkeit der jüngsten Indikatoren in Frage stellte. Feldstein glaubt an eine nur langsame Zunahme des treffen und möglicherweise ent-sprechende Beschlüsse fassen werden. Erwartet wird eine Aufwertung der D-Mark und des holländischen Wachstumstempos. Als eine kalte Dusche empfand die Börse über-dies Paul Volckers Hinweis, in den USA steige die Geldmenge zu Gulden bei gleichzeitiger Abwertung der übrigen EWS-Währungen, vor allem des französischen und

rasch. Befürchtet wird jetzt ein erneutes Anziehen der Zinsen.

Mit gemischten Gefühlen nahmen die Märkte auch die neuesten Konjunkturdaten auf. So sind in Amerika auch im Februar die Endverkäufe um 0,4 Prozent gesunken, nach minus 0,5 Prozent im Vormonat. Ferner setzt sich der Lagerabbau fort. Die Bestände erreichten im Januar das niedrigste Niveau seit zwei Jahren. Die starke Erhöhung der Verbraucherkredite im selben Monat - um 2,93 Milliarden Dollar netto - hat die Zinssorgen noch vergrößert.

Eugene Collins von Laidlaw Adams & Peck geht davon aus, daß "der Dow um 100 Punkte sinkt, bevor es weiter aufwärtsgeht". Andere Broker verweisen auf die enormen Kreditaufnahmen der Traggyrg in dieser Wache Treasury in dieser Woche, "die das Zinsbild für lange verdunkeln können". Ein wichtiger Faktor bleibt jedoch auch der Olpreis.

GROSSBRITANNIEN / Erst 25 Prozent aller Arbeiter haben ein Gehaltskonto

# Was in der Lohntüte ist, hat man

WILHELM FURLER, London ist ein wesentlicher Grund dafür, daß in Großbritannien heute noch fast 75 Prozent der Arbeiter ihren Wochenlohn in der Lohntüte nach Hause tragen. Dieser Ansicht ist jedenfalls der britische Arbeitsminister Norman Tebbit, der nun endlich diesen alten Zopf abschneiden lassen möchte.

Die Truck Acts, das Gesetz zum Schutz gegen den Mißbrauch von Tausch, waren seinerzeit erlassen worden, um Arbeiter vor ungerechter Entlohnung zu bewahren. Damals kam es nämlich nicht selten vor, daß der Lohn anstatt in barem Geld in Form produzierter Waren oder Naturalien entrichtet wurde. Damit können die britischen Arbeitnehmer auch heute noch auf der Auszahlung ihrer Löhne und Gehälter in bar bestehen. Selbst Schecks dürfen nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Lohnemp-

fängers ausgestellt werden.

Minister Tebbit hat sich jetzt aus-Ein Gesetz aus dem Jahre 1831 rechnen lassen, daß ein Wechsel von der altgedienten Lohntüte zum bargeldlosen Verfahren die Arbeitgeber im Jahr 30 Pfund pro Person sparen lassen würde. Diese Einsparungen, so folgert der Minister, wurden der Wettbewerbsfähigkeit des Landes sehr gut tun und damit zur Verbesserung des Arbeitsmarktes beitragen.

> Neidvoll blickt Norman Tebbit auf das Ausland, wo der Grundsatz "lieber den Lohn auf die Hand" allmählich in Vergessenheit gera-

Die britischen Banken selbst stehen schon seit einiger Zeit ratlos vor dem Phanomen des Lohntüten-Kults. Denn obwohl sie den Wechsel von der wöchentlichen Lohntüte auf ein Bankkonto durch intensives Rühren der Werbetrom-

Zwar müssen sie sich über mangelndes Interesse an ihrer Kampagne aus der Industrie nicht beklagen. Aber gerade für die Firmen ist die Umstellung alles andere als unproblematisch. Ihre Hauptsorge besteht darin, daß sie plötzlich zwei Lohnzahlungsarten gleichzeitig betreiben und verwalten müssen, da sich nur ganz selten und zögernd Arbeitnehmer für das bargeldlose Verfahren entscheiden.

Und selbst wenn sie dies tun, kann es durchaus sein, daß quasi über Nacht wieder ein Büro für bare Lohnauszahlungen eingerichtet werden muß. Denn die britischen Arbeitnehmer haben dem zuvor genannten Gesetz zufolge das Recht, nach nur einmonatiger Ankündigungszeit wieder zum wöchentlichen Barzahlungs-System zurückzukehren. Wie unsicher es auch immer sein mag, wenn man mel voranzutreiben suchen, tut an die häufigen Fälle von Verlust und Diebstahl denkt.

# **OECD: Gute Chance für Kampf** gegen den Protektionismus

JOACHIM SCHAUFUSS, Paris Die OECD in Paris hält nach den Worten ihres Generalsekretärs Emile van Lennep den Zeitpunkt für gekommen, daß die Regierungen der westlichen Industriestaa-ten den protektionistischen Tendenzen mit größerer Aussicht auf Erfolg entgegentreten. Denn sie könnten jetzt vernünftigerweise auf ein zwar langsames, aber dau-erhaftes nicht-inflatorisches Wirtschaftswachstum hoffen. Damit würde die wichtigste Voraussetzung für eine Verminderung der Arbeitslosigkeit geschaffen, deren Höhe oft als Begründung für Protektionismus herhalten muß. Der Beginn des Wiederauf-schwungs, der vom OECD-Sekre-

tariat für die zweite Hälfte dieses Jahres erwartet wird, dürfte den starken Protektionsdruck auf die Regierungen allerdings noch nicht sofort mildern. Um deren Positio-nen zu stärken, könnte aber schon jetzt nach van Lennep einiges unternommen werden. Insbesondere sei das "Argument" zurückzuwei-sen, daß die Maßnahme dann nicht mehr protektionistisch ist, wenn sie in ein Handelsabkommen eingebettet wird.

Die OECD verurteilt danach weiterhin auch Gatt-konforme Selbstbeschränkungsabkommen, wie sie etwa die EG mlt den Japanern getroffen hat. Andererseits sieht es der Generalsekretär als "unver-meidbar", daß sich in den letzten Jahren der protektionistische Druck (nicht der Protektionismus als solcher) wegen der rezessiven Wirtschaftsentwicklung und der dadurch hervorgerufenen Arbeits-losigkeit wesentlich verstärkt.

Dies um so mehr, als sich in den 25 Jahren bis zum zweiten Ölpreisschock der Welthandel sehr viel stärker ausgeweitet hat als die Pro-duktion der westlichen Industriestaaten. Dadurch verdoppelte sich deren Abhängigkeit vom Außenhandel. Auf dem Industriegütersektor erreicht diese inzwischen 30 bis 40 Prozent. Auf ein ähnliches Niveau erhöht hat sich die Exportabhängigkeit sowie der Importan-

teil am nationalen Verbrauch. Selbst verhältnismäßig geringe Fluktuationen in den Handelsströmen müßten unter diesen Umständen auf die Beschäftigung und auf Rentabilität in den verschiedenen Branchen der westlichen Indu-striestaaten bedeutende Auswir-kungen haben, gibt van Lennep zu bedenken. Der verstärkte Protek-tionismus sei deshalb keineswegs "überraschend" gekommen. Die vom OECD-Generalsekretär ausgegebene Parole heißt, daß jedes Land zunächst einmal "vor seiner eigenen Tür kehren" sollte. Als beunruhigend an der jüng-sten Entwicklung bezeichnet van

Lennep die protektionistischen Bestrebungen, die sich auf das künftige Wirtschaftswachstum künftige Wirtschaftswachstum nachteilig auswirken. Zitiert werden staatliche Subventionen, Exportbeschränkungsabkommen sowie die Eingliederung des Hoch-technologie-Transfers in den Warenaustausch und der Agrarprotektionismus. Dazu käme die Dis-kriminierung von ausländischen Unternehmen durch die Reglementierung des Erwerbs nationa-ler Technologien und ihres Absatzes, insbesondere an öffentliche Unternehmen sowie der weite Bereich der Normenfestsetzung.

# WIRTSCHAFTS JOURNAL

Bonn wartet auf Konzepte

Bonn (dpa) - Das Bundeswirtschaftsministerium erwartet noch in den nächsten Tagen die Grobkon-zepte der an der Stahlneuordnung beteiligten Unternehmen. Man habe die Stahlfirmen auf den großen Zeitdruck hingewiesen, so ein Spre-cher des Ministeriums. Wenn die Pläne eingegangen seien, müßten sie bis zu ihrer Vorlage spätestens am 31. März bei der EG-Kommisam 51. Marz bei der EG-kommis-sion in Brüssel erst noch geprüft werden. Die Otto-Wolff-Gruppe wird sich "weder beteiligungsmä-ßig noch sonstwie" ander geplanten "Gruppe Rhein" (Thyssen/Krupp) beteiligen. Das erklärte Otto Wolff von Amerongen zu Gerüchten, wonach die Einbringung der beiden Beteiligungsgesellschaften der Ei-sen- und Hüttenwerke AG, Köln, in diese Gruppe "bereits beschlossene Sache" sei

## Londoner Kassapreise

|                       | -         |         |
|-----------------------|-----------|---------|
|                       | 11. 3. 83 | 4. 3. 8 |
| Kupfer (£/t)          | 1051      | 1068,75 |
| Blei (£/t)            | 298,25    | 292,5   |
| Zink (£/t)            | 450,5     | 4425    |
| Zinn (£/t)            | 8947,5    | 8825    |
| Gold (\$/Unze)        | 422,5     | 412,5   |
| Silber (p/Unze)       | 723,00    | 699,65  |
| Kakao i) (£/t)        | 1317.5    | 1303.5  |
| Kaffee *) (£/t)       | 1738,5    | 1662    |
| Zucker (£/t)          | 105       | 104     |
| Kautschuk (p/kg)      | 77.5      | 74.5    |
| Wolle (p/kg)          | 405       | 405     |
| Baumwolle 2) (cts/lb) | 77,95     | 77,75   |

1) Abladung Mai; 2) Abladung Mai; 2) A-Index-Preis Liverpool

Mäßigung gefordert

Bonn (rtr) – Das Bundessozialmi-nisterium hat die Pharmaindustrie zur Mäßigung bei der Festsetzung ihrer Preise aufgefordert. Der Parlamentarische Staatssekretär Heinrich Franke wies darauf hin, daß sich die Preise für Arzneimittel schon 1982 durchschnittlich um 2,3 Prozent erhöht hätten, obwohl die Hersteller einen Preisstopp in Aussicht gestellt hätten. Im Januar dieses Jahres seien die Preise mit 5,4 Prozent aber überproportional angezogen. Nach Frankes Auffassung werde damit die mit der Erhöhung der Rezeptgebühr angestrebte Ko-stendämpfung unterlaufen.

Kein prinzipielles Nein München (VWD) – Industrie und Handwerk sehen die Nichtrückzahlbarkeit der Investitionsanleihe

zwar als "Weg in die falsche Richtung", würden dieses "Opfer" aber in Kauf nehmen, wenn sich dadurch mehr wirtschaftliche Stabilität erreichen ließe. Die Nichtrückzahlbarkeit könne auch "ein demonstrativer Beitrag zur Ankurbelung der Investitionen" sein. In diesem Sin-ne äußerten sich der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, Prof. Rolf Rodenstock, der Präsident der Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeber-verbände, Otto Esser, und der Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks, Paul Schnitker, nach dem "Gespräch In-dustrie Handwerk 1983" in Mün-

#### Horn wird Ruhrkohle-Chef Essen (Bm.) - Heinz Horn, Vorsit-

zender des Vorstandes der Eschweiler Bergwerks-Verein AG, Herzoenrath, ist vom Aufsichtsrat de Ruhrkohle AG, Essen, zum stellvertretenden Vorsitzenden der Ruhrkohle und zum designierten Nachfolger von Karlheinz Bund ernannt worden, der mit seinem 60. Geburts-tag am 18. März 1985 sein Amt niederlegen wird. Horn tritt bei der Ruhrkohle bereits am 1. Juli dieses Jahres sein Amt an. Auf seinen Stuhl beim Eschweiler Bergwerksverein rückt der bisherige stellvertretende Vorsitzende, Arbeitsdirektor Eberhard Kadow.

#### Mit Messe zufrieden Köln (dpa) - Mit allgemeiner Zu-

friedenheit bei Ausstellern und Käufern ist die Internationale Eisenwaren-Messe nach viertägiger Dauer am Samstag in Köln zu Ende gegangen. Nach Angaben der Mes-segesellschaft zeigte sich der Handel dispositionsfreudiger als erwartet. Die Messe, die als die größte ihrer Art in der Welt gilt, habe überwiegend "gute bis zufrieden-stellende Ergebnisse" gebracht

## Weg der Kurse

|             | 11. 3. 83 | 4. 3. 83 |
|-------------|-----------|----------|
| Boeing      | 37,50     | 36,125   |
| Chrysler    | 16,625    | 15,875   |
| Citicorp    | 39,125    | 41,625   |
| Coca-Cola   | 50,25     | 51,25    |
| Exxon       | 31,125    | 30,875   |
| Ford Motors | 40        | 41       |
| IBM         | 100,625   | 102,25   |
| PanAm       | 5,375     | 5,375    |
| US Steel    | 23,375    | 23,375   |
| Woolworth   | 30,625    | 29,75    |

# 16. Juni: Tag der Tagung.

Warum? Weil Sie an diesem Termin im Frankfurt Plaza und Hamburg Plaza enorm preiswert tagen. Weitere Sondertermine auf Anfrage. Rufen Sie uns doch mal an: Holger Bergold in Frankfurt 0611/77 07 21 oder Peter Schuhr in Hamburg 040/351035.

> **CP Hotels** [4 Canadian Pacific Hotels

des Weithandels eine gewisse ortsteigerung zuließe. Auf dem htigsten Auslandsmarkt, der

# Die Lufthansa Business Class hat jetzt neue, extrabreite Sessel. Aber das ist noch nicht alles.

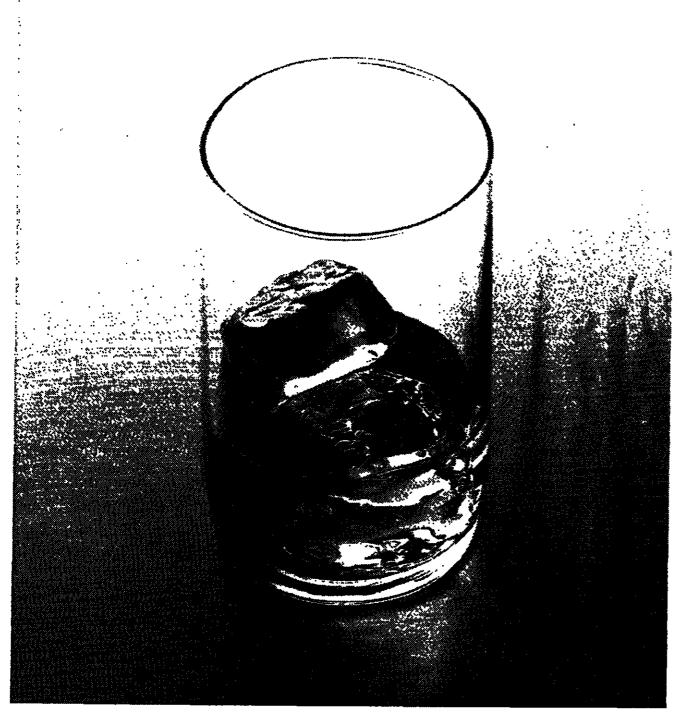

Sie haben die Auswahl unter rund 40 verschiedenen Getränken. Natürlich auf Kosten des Hauses.



Neu sind diese Stereo-Kopfhörer für die Business Class. Damit Sie an 8 Musikprogrammen und Bordkino mehr Freude haben.

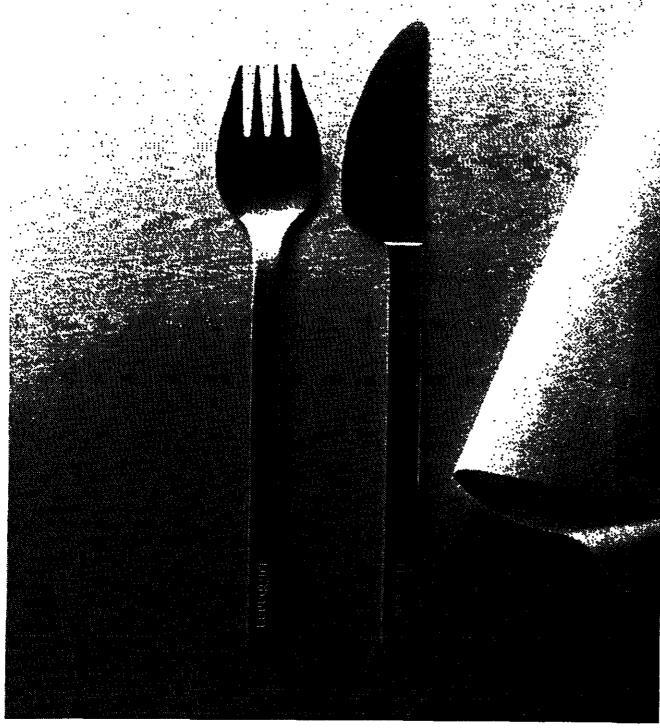

Zur Lufthansa Business Class gehören Menükarten, Gläser und Porzellan und die Wahl zwischen zwei Hauptgängen im monatlichen Wechsel.

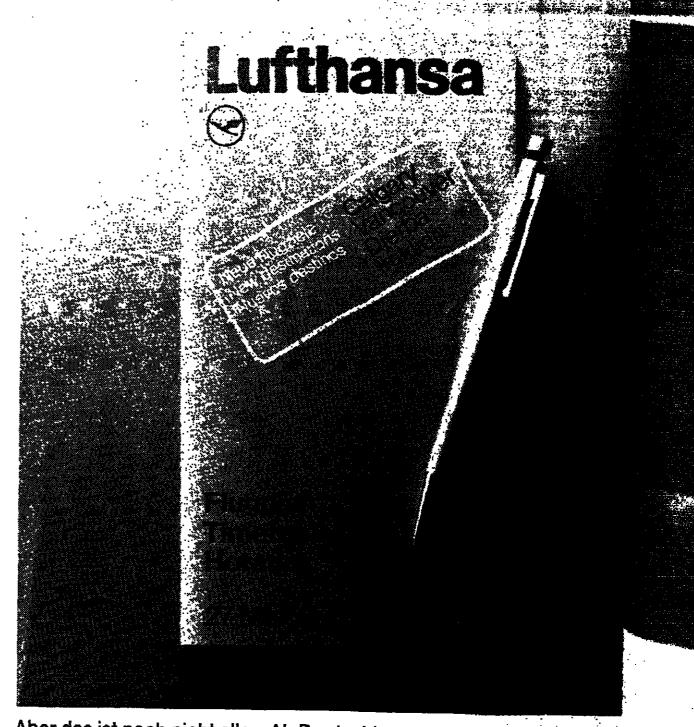

Aber das ist noch nicht alles. Ab Deutschland gibt es die Business Cla 41 Zielen auf vier Kontinenten. Dieses Angebot macht Ihnen sonst nie



**Der Unterschied ist Lufthan** 

Fragen Sie Ihr Reise- oder Frachtbüro mit Lufthansa-Agentur.





#### -ENTWICKLUNGSHILFE

# roßes Lob von der OECD

ACHIM SCHAUFUSS, Paris von der EG-Kommission verte öffentliche Entwicklungsder Zehnergemeinschaft ist 1980 auf 1981 um 68 Prozent 676 Mill. Dollar gestiegen. Für n bedeutenden Zuwachs zollt ECD Entwicklungshilfe-Aus-B (DAC) in seinem EG-Exden Brüsseler Instanzen so len Regierungen der EG-Staa-

ohe Anerkennung ; besonders lobenswert wird m Prüfungsbericht hervorgen, daß sich die Lebensmittelder EG an die Entwicklungs-er auf 672 Mill. Dollar verdophat und damit 40 Prozent der mtleistungen erreichte. Die mission hätte sich außerdem ine bessere Integration dieser in ihre Entwicklungspolitik üht, und zwar durch längerfri-Engagements sowie durch eitärkere Produktendiversifizie-

vergangenen Jahr, 21 dem keine Zahlen vorliegen, hat die EG-Hilfe allerdings wieder kühlt, nachdem sie in den ahren um durchschnittlich 10 5 Prozent gestiegen war. Trotz-ist sie stärter gestiegen als die male öffentliche Hilfe der EG-

zusammengenommen Hauptnutznießer waren die afrikanischen Länder südlich der Sahara, die 57 Prozent der Brüsseler Hilfe (in 1981) empfangen hatten. Der Rest kam vor allem Indien, dem größten Empfängerland,

Die EG-Kommission unterrichtete die DAC-Prüfer über die Schwierigkeiten, denen 1981 wie 1982 das System zur Stabilisierung der Exporteinnahmen (STABEX) ausgesetzt gewesen war. Die ver-fügbaren Mittel hätten sich gegen-über dem Bedarf als unzureichend erwiesen. Andererseits aber hätte die Wirksamkeit der EG-Hilfe dank eines verstärkten Dialogs mit den Entwicklungsländern verbessert werden können.

Die EG-Hilfe erreichte 13 Prozent der 1982 von den EG-Staaten insgesamt den Entwicklungsländern bereitgestellten Hilfe bzw. 0,07 Prozent ihres Bruttosozialpro-dukts. 1975 belief sie sich erst auf 722 und 1970 auf 210 Mill. Dollar. Zu den erwähnten 1676 Mill. Dollar kamen 1981 noch 241 Mill. Dollar an besonderen Hilfsaktionen der Europäischen Investitionsbank (EIB):

NTENMARKT / Blick auf den Zentralbankrat

# ach der Hausse ruhiger

ch der Rentenmarkt hat in der Donnerstag die Phantasie. Eine en Woche seine Nach-Wähl- halborozentige Rücknehme der se gehabt und ist damit aus Schatten der Aktienbörse ethersusgetrefen. Aber nach wilden Montag mit Kursstei-igen bis um 1,50 DM hat sich Geschäft wieder beruhigt. Die en Devisenmärkten tobende ulation auf eine Aufwertung Mark im Europäischen Wähssystem ist am Rentenmarkt anzumerken. Hier belebten zt eher Hoffnungen auf eine rinssenkung am kommenden

hen von Bund, Bahn und Post hen der Städte, Länder und

bis 4 Jahre rechnerische

ndische Emittenten insgesamt

-Auslandsanleihen

**35**5 Dam(§

halbprozentige Rücknahme der Notenbankzinsen gilt allerdings bereits als in den Kursen eskomp tiert. Vermutlich würde der Markt aber nicht allzusehr enttäuscht sein, wenn der Zentralbankrat selbst diesen kleinen Schritt vorerst noch nicht wagen sollte, um die erst für das nächste Wochenende erwartete Wechselkurskorrek-tur im EWS in seine geldpolitischen Überlegungen einbeziehen zu können. Dann bleibe die Hoffnung – bis zum 7. April.

4. 3. 30. 12. 30. 12. 30. 12. 83 82 81 80

| en von Bund, Bahn und Post                                              | 6,84         | 6,99         | 7,45         | 10,05          | 9,30         |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| pen der Städte, Länder und<br>himmalverbände                            | 6.66         | 6,81         | 7,04         | 10,55          | 9,88         |
| derschreibungen von<br>desinstituten<br>derschreibungen der Industrie   | 7,13<br>7,61 | 7,30<br>7,77 | 7,61<br>8,24 | 10,26<br>11,52 | 9,43<br>8,35 |
| fferschreibungen öfftl:-rechtl.<br>Manstalten u. Körperschaften         | 6,96         | 7,18         | 7,65         | 10,12          | 9,37         |
| iis 4 Jahre-rechnerische<br>. Restlaufzeit<br>über 4 Jahre rechnerische | 6,65         | 6,88         | 7,43         | 10,50          | 9,70         |
| Restlaufzeit<br>lische Emittenten insgesamt                             | 7,50<br>6,98 | 7,67<br>7,19 | 7,94<br>7,63 | 9,75<br>10,19  | 9,05<br>9,41 |
| uslandsanleihen                                                         | 8.16         | 8.28         | 8.45         | 10.32          | 8.32         |

GETRÄNKE-GROSSHANDEL / Ertragsverbesserungen sind kaum noch möglich - Biermarkt stagniert

# Einwegflasche wurde das Sorgenkind der Branche

Eine Initiative gegen die Einweggebinde bei Bier und alkoholfreien Getränken und für die Mehrweg-

flaschen kündigte der Präsident des Bundesverbandes des deut-schen Bier- und Getränkefachgroßhandels, Werner Zielasko, auf Generalversammlung des Fachverbandes am Wochenende in Essen an. "Wir haben ein intaktes Mehrwegsystem, um das uns die ganze Welt beneidet", sagte Ziela-sko. Die Deutschen aber forcierten das Einweggeschäft mit allen seinen Folgen für die Umwelt, während das übrige Ausland Einweg verbiete oder aber doch wenig-stens in seine Schranken verweise.

Einweggebinde sind für Zielasko zum größten Sorgenkind seines Berufsstandes geworden, da diese Form des Getrankeangebotes vol-lig am Fachgroßhandel vorbeige-he. Sein Verband hat eine große Dortmunder Brauerei bereits darauf hingewiesen, daß der Großhandel nicht länger bereit sei, diese Form der Distribution mit seinem Geld über die hohen Kosten zu stützen. In diesem Fall geht es um über eine Million Hektoliter Bier,

HANS BAUMANN, Rssen nitiative gegen die Einweg-bei Bier und alkoholfreien Norden, so Zielasko, habe das Einweggebinde bei Bier allein bereits ein Volumen von 30 bis 40 Prozent an sich gezogen. Wenn die Bau-branche in der ganzen Bundesre-publik Geschmack an dieser Vertriebsform finde, dann sei das Ende der mittelständischen Fachgroßhändler für Getränke abzuse-

> Horst Grundmann, Geschäftsführer des Verbandes Nordrhein-Westfalen, erläuterte den Ge-schäftsbericht für 1982. Danach ist der Getränkeverbrauch pro Kopf der Bevölkerung weiter um 20 Liter auf 683,5 Liter gestiegen. Mit 48 Litern hatte der Pro-Kopf-Ver-brauch bei Mineral- und Tafelwasser die höchste Steigerungsrate aller Getränkesorten. 1981 wurden erst 43 Liter getrunken. Auch bei den Erfrischungsgetränken ging es weiter bergauf, und zwar um vier auf 75 Liter.

Stagnation weiterhin am Biermarkt. Pro Kopf wurden 150 Liter getrunken. Der Höchststand war 1976 mit 151 Liter. Im Bundesgebiet ist die Biererzeugung 1982 um 1 Prozent auf 94,6 (93,7) Mill. Hek-toliter gestiegen. Größtes Bierland ist nach wie vor Nordrhein-Westfalen mit 29,2 Prozent des Ausstoßes. Platz zwei hält Bayern mit 20,8 Prozent vor Baden-Württemberg mit 12,3 Prozent.

Grundmann beklagte die Ertragsmisere des Fachgroßhandels. Einkaufs- und Verkaufspreise seien "nahezu zementierte Daten", und Ertragsverbesserungen durch bessere Konditionen im Ein- und Verkauf seien so gut wie unmöglich. Er berichtet aber auch von Unternehmen, die versuchen, ihre Umsatzrendite durch Umstrukturierung zu verbessern. Dazu zäh-len Serviceverbesserungen, Sorti-mentsumschichtungen und sorgfältigere Kundenauswahl. Die negative Seite: "Viele Unternehmen werden ihre Distributionsfunktion nur dann weiter erfüllen können, wenn es ihnen gelingt, eine dauerhafte Ertragsstabilisierung zu er-reichen." Unüberhörbar schwingt in diesen Worten der Abschied von ienen mit, die nicht versuchen, aus den zementierten Strukturen herauszukommen.

Zu der Aufforderung an die

Händler, kostengerecht zu kalkulieren, stellte Grundmann die Forderung an die Getränkehersteller, dem Handel die zur Existenz notwendigen Handelsspannen zu ge-währen. Die von vielen Fachgroßhändlern für 1982 beklagte negative Geschäftsentwicklung wird von Grundmann ursächlich auch in oft "überhöhten Bierpreisanhebungen" gesehen. Der Fachgroßhandel habe Schwierigkeiten, an diesen Preiserhöhungen zu partizipieren, weil sich die erhöhten Preise angesichts der Zurückhaltung der Konsumenten nicht durchsetzen lie-Ben. Wenn überhaupt, dann könn-ten in vielen Fällen lediglich die Preisanhebungen der Produzenten weitergegeben werden. Beim Han-

del bleibe nichts hängen. Diese Marktlage sei Mitte des Jahres noch einmai zugespitzt worden, als eine Gruppe von Brauereien zum zweitenmal innerhalb kurzer Zeit die Flaschen- und Dosenerpreise erhöht habe. Der Handel plädiert beim Flaschenbier für eine Preispolitik der kleinen Schritte für die Brauer bedeute das eine Politik der Anhebung je Halbliterflasche um 1-1,5 Pfennig.

# DIE WELT

Datum penanti sehratheh zu walerinten bei DIE WELL Vertrach, Postfach 3058 to 2000 Hamburg 3

An DREWELL Author Points Later year

#### **Bestellschein**

**SCHWEDEN** 

Nach 12 Stunden

gtm. Stockholm Der Freitag früh ausgebrochene

Streik der über 12 000 Industriear-

beiter dauerte nur gut zwölf Stun-

den. Dann erklärten sich die Ar-

beitgeber mit dem zuvor von ihnen abgelehnten Schlichtungsvor-schlag einverstanden. Dies ge-schah jedoch erst nach einem län-

geren Gespräch mit Ministerpräsi-

dent Olof Palme und der Zusage

**Abonnieren Sie** 

Die Informationsflut steigt weiter.

kompakte, konzentrierte Nachrich-

ten und Analysen, akzentuierte

Sprache, abersichtliche Ordnung

Lesezeit ist Mangelware. Die

Antwort der WELT darauf:

Berichen Sie die WELT im

taglich eine klare Sicht des

Abonnement Dann haben Sic

Klarheit

Streik beendet

thite listern Sie unit, in virighstrag lichen Termin bis unit weiter, die WELL (D.) recommend in which and with a first mental and first proposed entired M 2 (a) (Au farit first Latipo & reads and Autoget interfered parents of notice kosten sower Metrogetship are encoughts on

Strane, No P\$ 2700

Colers hull

leb liabe das Recht, diese Bestelbeng miter-bally von Tagen (Absand, Damm gemm) Vertreeb (Voglach 30 88 30 2000 Hambers 36 Unter-clinit

des Gewerkschaftsbundes, gemeinsam mit dem Arbeitgeberverband eine Kommission zu bilden, die das gesamte Lohnsystem unter dem Aspekt der Lohndrift und der automatischen Einkommensentwicklung untersuchen soll.

Das Abkommen sieht eine Lohnsteigerung von rund 2 Prozent vor. Total werden die Arbeitskosten inklusive einer erwarteten Lohndrift von etwa 3 Prozent in diesem Jahr um knapp 9 Prozent steigen. Inzwischen geht die Überstundenblokkade im öffentlichen Sektor weiter.

# Zurück in die Heimat möchte vorerst keiner mehr

HOTELMANAGER / Deutsche haben gute Chancen, international in führende Positionen aufzurücken

Alle drei haben als Kochlehrlinge in der deutschen Provinz ange-langen. Heute haben sie führende Posten in Luxushotels der internationalen Spitzenklasse. Sie haben hart gearbeitet, aber eine frühe Ernte eingestrichen. Sie wohnen frei in eleganten Appartements, fahren noble Dienstwagen, und daß sie für ein üppiges Gastmahl nicht die Kreditkarte zu zücken brauchen, versteht sich von selbst. Kurzum: Heinz-Uwe Roelz (37), General-Manager vom "Harbour View Holiday Inn", Rudolf Greiner (43), General-Manager vom "Regent" und Udo Doering (33), Marketing-Fachmann vom "Furama" – alle drei in Hongkong - haben es

Diese drei Männer in ihren Spitzenfunktionen stehen stellvertretend für eine ganze Gruppe deutscher Hotelfachleute, die in der ganzen Welt ihr Karrierefeld sehen. Sie teilen sich die Top-Jobs häufig mit Schweizern und Österreichern, die ebenfalls in den internationalen Konzernen des gehobenen Gastge-werbes gut vertreten sind, sowohl in den Küchenregionen als auch in

nehmend nicht nur in den einzelnen Häusern, sondern auch in den Konzern-Administrationen selbst. So ist beispielsweise der für die Hotelgruppe im Ramada-Konzern in Arizona zuständige Mann ein Deutscher: Jürgen Bartels (44). Und in Hongkong sind langjährige Manager großer Häuser, Hofer vom "Mandarin" und Koeppen vom "Holiday Inn", in die Konzernverwaltungen übergewechselt.

Was macht die Deutschen so beliebt als Leiter weltweit plazierter Nobel-Herbergen? Noch dazu in meist amerikanisch geprägten Konzernen, wobei sich die Frage aufdrängt, warum die organisato-risch so begabten Amerikaner nicht alle Plätze besetzen. Stefan Roszkowski vom "Holiday Inn" in Frankfurt, selbst zum Karriere-Nachwuchs gehörend: "Amerikaner sind begabt beim Einsatz von Technik. Aber Organisation und Menschenführung beherrschen deutschsprachige Europäer wohl

Die drei Spitzenmanager Hongkong (in diesem Fünf-Millio-nen-Dorf sind die Deutschen besonders gut auszumachen, weil sie ausgesucht, was am sinnvollsten in fast jedem Top-Hotel der Luxus- war, und nicht einfach das Teuerklasse vertreten sind) sind sich vor allem darin einig, daß die gute und gründliche Ausbildung in der Bunlesrepublik, der Schweiz und Österreich mit ihren langen Traditionen als Gastgeberländer den guten Ruf deutschsprachiger Hoteliers begründet.

Doch nicht nur ihres Sachverstandes wegen werden sie von ih-ren amerikanischen Konzernherren, aber auch den einheimischen Geldgebern geschätzt. Sie haben sich als klimafest und anpassungsfähig an die verschiedenen Mentalitäten ihrer Gastländer erwiesen, ohne ihre geschätzten europäi-schen Gewohnheiten aufzugeben, nämlich hart zu arbeiten, zu meinen, was sie sagen, und beim Geschäft kühl zu bleiben.

...Chinesen treffen schon mal eine Entscheidung, die schlecht ist fürs Geschäft, nur um ihrem Widersacher eins auszuwischen", sagt Doering. "Die Deutschen werden geschätzt, weil sie in Konzepten denken können", meint Roelz. "Ich hatte bei der Gestaltung meines Hauses freie Hand. Ich habe das

vom Swimming-pool bis zum Nightclub, vom Salzstreuer bis zum Blumenschmuck beim Tausend-Teilnehmer-Bankett." Wichtig für die steile Karriere ist nach Ansicht der drei, die es ge-schafft haben, neben der erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung

ste. Das hat die Chinesen er-

staunt." Greiner stimmt dem zu

und erweitert es noch: "Man schätzt an uns, einen Stil bestim-

men und durchhalten zu können

der Wille, eine harte Durststrecke durchzustehen. Die Anfänge sind karg, körperlich anstrengend und meist nicht besonders gut bezahlt. Viel Stehen und Laufen in der Küche, Arbeiten an Sonn- und Feier-tagen und spät in der Nacht. Doch weil alle drei sich nicht mit dem jeweils Erreichten zufriedengaben und immer sich nach neuen Aufgaben drängten, stiegen sie bald auf, kamen über Holland, England, die Schweiz, Mexiko und die USA nach Hongkong. Zurück nach Rüdesheim (Roelz), Eislingen (Greiner) und Alsfeld (Doering) möchte vorerst keiner mehr.

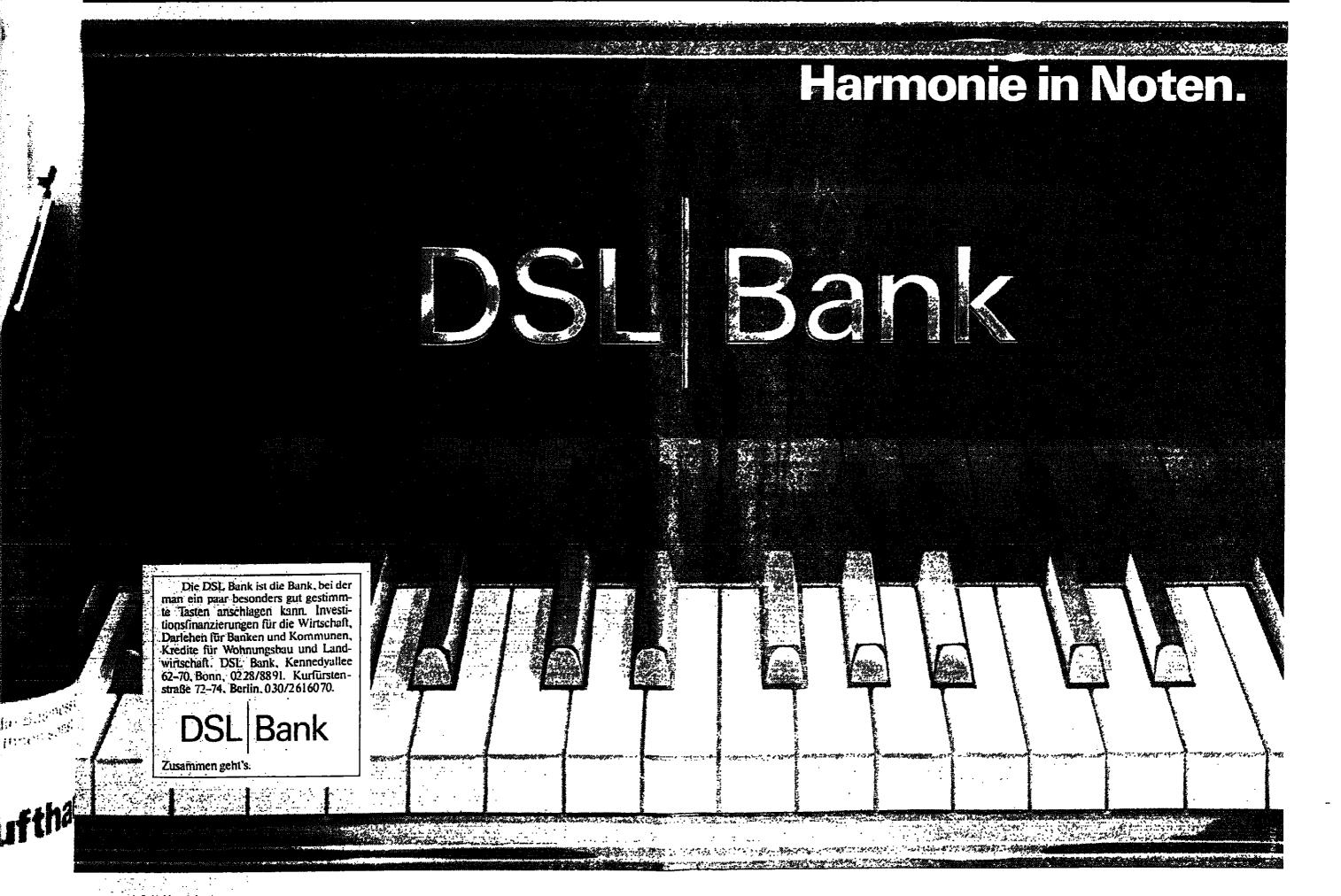

HOFBRÄU

Von Stagnation

nicht betroffen

WERNER NEITZEL SE

Die Stuttgarter Hofbra

Stuttgart, eine der wenigen?

perlen in der deutschen Br

perien in der deutschen Br schaft, liegt in der Ausstoßer lung auch indenersten Mons laufenden Geschäftsjahrs (30.9.) in der Pluszone, was blick auf die Marktstagnati neswegs selbstverstägnatien

mit verbunden ist eine Ve

rung des Marktanteils. Die

die Brauerei (bezogen auf Württemberg) seit 1970 av mehr 10 Prozent verdoppel

Die Devise, sich nicht an bet

wird als einer der Gründe g weshalb Stuttgarter Hofbrä

Bierausstoß im abgelaufer schäftsjahr um 6,3 Prozent

Mill. Hektoliter steigerte.

Mill. Hektoliter steigerte. I als ein Drittel des Zuwachse auf die Übernahme anderen reien. Auch künftig werde sellschaft weiteren Über-aufgeschlossen bleiben. D bieranteil liegt bei unveränz Prozent. Im Gastronomie-C

(24,1 Prozent Umsatzantei man "ganz gut mit". Die Un löse nahmen um 12,3 Pro: 142,8 Mill: DM zu, wobei si

die Preiserhöhung vom

1981 auswirkte. Eine weiter erhöhung wird für Oktober

ber 1983 nicht ausgeschlos

Trotz Kostensteigerunge das Betriebsergebnis um zent verbessert. Der Jah

schuß nahm auf 8,3 (9,8) Mil

da weniger Sondererträge:

Gleichwohl werden unverä

bzw. 17 Prozent Dividend-weils 12,5 Mill. DM Stam

Vorzugsaktien gezahlt. At wird erneut ein Bonus von

Prozent gezahlt. Merheits ist die Brasserie Holding S.

KUKA UMWELTTECHNIK / Kommunen ordern zögernd

# Kompost bringt Wachstum

Die angespannte Kassenlage der Müllkompostierungswerks in Sinöffentlichen Hände läßt auch die gen, das dieser Tage in Betrieb Umwelttechnik, die gemeinhin als ging. Dieses über Tage ageschlosse-Wachstumsbranche angesehen nen Immobilienfonds der Badi-wird, nicht unbeeinflußt. So sind schen Kommunalen Landesbank beispielsweise die Neuzulassungen von Müllfahrzeugen in der Bundesrepublik aus obigem Grunde in 1982 um etwa 18 Prozent auf 650 Fahrzeuge zurückgegangen.

Bei der zur IWKA-Gruppe gehörenden KUKA Umwelttechnik GmbH, Augsburg, die auf dem in-ländischen Müllfahrzeugmarkt ei-nen Marktanteil von gut 50 Prozent vorweist, geht man davon aus, daß spätestens gegen Ende dieses Jahres wieder ein Auftragsschub kommen werde. Fürs erste disponierten die Kommunen noch weiterhin knapp. Die Beschaffungszyklen für die Fahrzeuge seien gestreckt worden, es werde mehr repariert.

Der Umsatz der KUKA Umwelttechnik GmbH ist 1982 um über 5 Prozent auf 92 (87,4) Mill. DM ange-stiegen. Der Exportanteil betrug unverändert 30 Prozent. Eines der größeren Projekte, die realisiert

WERNER NEITZEL, Singen wurden, ist die Fertigstellung eines schen Kommunalen Landesbank finanzierte Gesamtobjekt (34 Mill. DM Gesamtkosten) ist auf eine jährliche Verarbeitungskapazität von 70 000 t Hausmüll (aus dem Landkreis Konstanz) zusammen mit 20 000 t vorentwässertem Klär-schlamm ausgelegt. Nach einem besonderen Verfahren wird daraus hochwertiger Kompost, der vor allem in der Landwirtschaft und im Gartenbau Verwendung finden soll (Preisvorstellung 8 bis 30 DM pro Tonne).

Von diesem Projekt verspricht sich KUKA eine deutliche Ge-schäftsbelebung. Das Interesse zahlreicher Kommunen für dieses Verfahren sei groß. In der Bundesrepublik werden zur Zeit insge-samt 18 Müllkompostwerke nach den unterschiedlichsten Verfahren betrieben. Bei der KUKA Umwelt-technik sind rund 300 Mitarbeiter

DO IT YOURSELF / 12 Millionen Heimwerker

# Wettbewerb wird schärfer

HERBERT KLAR, Köln Die Zunft der Heimwerker wächst weiter. Nach einer Untersuchung des Münchner Instituts für Freizeitwirtschaft lassen sich ihr heute etwa 12 Millionen Bundesbürger zurechnen. Bis zum Jahr 1985 soll die Zahl gar auf 14 Millio-nen steigen. Die beliebtesten Tätigkeiten sind dabei das Tapezieren und das Anstreichen. Bereits mehr als die Häifte der Heimwerker wagt sich aber heute schon an das Verlegen von Bodenbelägen und Dämmstoffen.

Eine von Bausparkassen durchgeführte Umfrage hat ergeben, daß die durchschnittliche Eigenleistung eines Bauherrn bei rund 40 000 DM anzusetzen ist. Der Grund für den Heimwerker-Boom liegt an den geschmälerten Einkommen der meisten Bundesbür-

Doch auch am Do-it-yourself-Markt (DIY) ist die negative ge-samtwirtschaftliche Entwicklung nicht spurlos vorübergegangen, wie der Sprecher der Bundes-In-teressengemeinschaft Do-it-yourself im Fachverband des Deutschen Eisen- und Hausrathandels e. V. (FDE), Heinz Bräutigam, an-läßlich der DIY-Fachtagung auf der Internationalen Eisenwarenmesse Köln, betonte. Zur Bedeutung der Bau- und Heimwerker-märkte im DIY-Markt meint Bräutigam, daß diese im Jahr 1982 zu-sammen noch keine 6 Mrd. DM Umsatz erreicht haben.

Und das bei einem baunahen Einzelhandelsumsatz, der für alle Absatzkanäle 1982 zwischen 25 und 30 Mrd. DM liegen müßte. Auch 1982 habe der Heimwerker noch zwischen 70 und 80 Prozent seines Bedarfs in traditionellen Kanälen, wie Eisenwarenhandel, Baustoffhandel, Holzhandel sowie Elektro- und Sanitärgroßhandel gedeckt. Die beiden letztgenann-

Tel. 0 53 22 / 7 30

ten würden ihren traditionellen Kunden - dem Handwerk - immer noch Sand vom "Partnerschaftsgedusel" in die Augen streuen, hätten aber längst im großen Umfang mit dem Verkauf an den Privatkunden

Das DIY-Marktwachstum sei zwar immer noch überproportio-nal, der Zuwachs an Anbietern und Verkaufsflächen, ein großer Teil kommt aus dem Lebensmittelbereich, jedoch erheblich größer. Ins-gesamt hat sich die Zahl der bestehenden Bau- und Heimwerker-märkte 1982 um 10 Prozent erhöht. Dies bedeute mehr und schärferen Wettbewerb, unterstrich Bräuti-

Jedoch seien Baumärkte mit Food-Hintergrund nicht allein für vermehrte Preiskämpfe verant-wortlich zu machen. Bräutigam beschuldigt den Fachhandel durch verdeckte Preiszugeständnisse vor allem die Filialketten zu einer aggressiven Preispolitik zu zwingen, da sie nicht mit unterschiedlichen Preisen dem Endverbraucher gegenübertreten könnten. Ausge-rechnet der Fachhandel, der jahrelang gegen die Rabatte auf dem grauen Markt zu Felde gezogen sei, verhelfe diesen Praktiken wieder zu einer Renaissance.

Auch 1982 sei überall in der DIY-Landschaft an Leistungsverbesse rungen für den Kunden gearbeitet worden, wenn auch in vielen Bau-und Heimwerkermärkten die Beratung noch im argen liege.

Bräutigam hob hervor, daß im DIY-Einzelhandel unterschiedlileben können und werden. Doch die gesamte Einzelhandelslandschaft werde in den kommenden Jahren fließend bleiben. "Die Zeit der früher einmal relativen Abgrenzung der Branche untereinander wird es nicht mehr geben."

\$362 Embeck 1, Merkur Direktwerbeges., PF 206, Tel. 0 55 61 / 31 41, PS 9 65 624 KARL TREBBAU, 5000 Köln 51, Postf. 51 10 50, Tel. 02 21 / 38 04 14, PS 8 882 059

**AIRTAXI** 

**ALUMINIUMSCHIEBELEITERN** endarf 1, Fa. Philippe-Ideal-Leitern, Friedensweg 15, Tel. 0 54 02 / 31 44

ANLAGE: UND FINANZBERATUNG

ANRUFBEANTWORTER

B · I · V · Q, Neu-, Gebraucht-, Kauf-, Miet-, Reparaturersatzgeräte, Goethestr. 12, 3 Hannover 1, T. 05 11 - 1 74 81

**AUS- UND FORTBILDUNG** 

AUSBILDUNG U. ERFAHRUNGSAUSTAUSCH BÜRO

73 Esstingen, VIV VERBAND m. AKADEMIE, Stöckenbergweg 30, T. 07 11 - 37 80 07

**AUSKUNFTEIEN** 

**AUSTRALIEN /** 

IMMOBILIEN, KAPITALANLAGEN, INFORMATIONEN

AUTOLEASING

AUTOMARKT

7000 Statigart 1, alle Cabrio-Verdecka, SPEED + SPORT, Poetf. 4 12, Tel. 07 11 / 47 57 96, Tx. 7 22 311

BLOCKHÄUSER

Blockhäuser – Ferienhäuser

KUNISROCKER HOLZHAUSBAU, Emil Theis KG, 5449 Laideneck, T. 0 67 62 - 3 03 1290 Wiesbaden, Eichelhäherstr. 33, Poler-Blockhaus GmbH, Tel. 0 61 22 / 63 65

**CABRIO-VERDECKE** 

7 Stutt. 1, Speed + Sport, alia Verdecka, PF 412, Tel. 07 11 / 47 57 96, Tx. 7 22 311

**CAMPING-RESERVIERUNGEN** 

EDY

ENERGIEBERATUNG

2000 Heathurg 73, RENORGA GrabH & Co., Künnekestr. 22, Tel. 0 40 / 6 78 35 45

FACHSCHULEN

FERIENHOTEL ZWISCHEN SCHWARZWALDTANNEN

7296 Addronshof bei Freudenstedt, 750 m. Hallerbed, Tel. 0 74 48 / 20 41

-Akad. e. V., Bildu

36, Tel. 0 40 / 34 91 51, Durchwahl 3 49 75-281

Obb., Postfach 226, Staati. anerk. Hotelberufs-Fachschule, Tel.

rk der DAG e. V., Holstenwill 5, 2 HH

3000 Hannover 1, TCM, Goethestr. 12, Tel. 05 11 / 1 51 51, Adressen, Programming für IBM / 23 / 34 und Sirius 1, Rechergenfrum für FIBU, Lohn, Warensechst, Nechtsik u. s., Schukrig als Bildungsurlaub in Zusammenarbeit mit R Zubahdr. Peniler Titelnamen.

40, TOURIEX GmbH, Karl-Theodor-Str. 66, Tel. 0 89 / 3 00 80 98

ng-Haubern, WAGRÖ-Blockhäuser. Tel. 0 64 55 / 5 55

8520 Erlangen, Tel. 0 91 31 / 3 10 51, Dipl.-Kfm, G. Kempe, Rathenaustr. 20

- Wuppertal, CREDITREFORM, an 107 Ortan in Dautschland, und

elpfang GmbH, Postfach 1 67 20, Austoinfte weitweit

reg 5, Hansa Automobil Leasing GmbH, Tel. 040/

rating GarbH, Tel. 0 62 21-3 70 71

sa 1, H. ERNSER, Bauherranmodelle, Gladbacher Straße 38, Tel. 0 21 01 /

urg 1, Akademie f. Führungskräfte der Wirtschaft, Amsbergstr. 22,

lorf 30. Executive - Charter Travel Air, Tel. 02 11 / 4 21 66 08 oder

US-UNTERNEHMEN / Die Rangliste der 25 größten Gesellschaften weist erhebliche Verschiebungen auf

# Drastischer Gewinneinbruch in der Rezession

H.-A. SIEBERT, Washington Auch in den USA hat die Rezession den Unternehmen wieder übel mitgespielt. Nach Steuern erwirtschafteten sie 1982 die niedrigsten Gewinne seit sechs Jahren; gegenüber 1981 sanken sie um mehr als ein Fünftel auf rund 118 Mrd. Dollar (283 Mrd. DM). Die Stahlkonzerne verloren 3 Mrd. Dollar - ein Rekord - und Detroits Autobauer noch einmal I Mrd. Dollar, während die Gewinne der Mineralölgesellschaften um 23 Prozent schrumpften.

Nach einer Untersuchung der Geschäftsergebnisse der 1200 größten US-Firmen, die von den Standard & Poor's Compustat Services für Business Week durchge-führt wurde, sind die Gewinne dieser Spitzengruppe im Gesamtjahr 1982 um durchschnittlich 16 Pro-zent und im vierten Quartal um 24 Prozent zurückgegangen. In der Oktober-Dezember-Periode sack-ten zudem die Umsätze um 2, die Gewinnspannen von 4,7 auf 3,6 und die Kapitalverzinsung von 14 auf 11 Prozent. Es war das schlechteste Resultat seit 1970.

Die Bilanzen wären 1982 noch dürftiger ausgefallen, wenn viele Unternehmen den Gewinnrutsch nicht durch den Verkauf von Ver-mögenswerten – Chrysler trennte sich zum Beispiel von den Panzer-werken –, den Rückgriff auf Steu-ergutschriften und buchhalterische Korrekturen, vor allem im Auslandsgeschäft, gebremst hät-ten. Weil das Jahr ohnehin bescheiden ausfiel, nahmen andere Firmen massive Abschreibungen vor.

Fünf Wirtschaftszweige erlitten 1982 Verluste: Autos, Flugverkehr. Metalle und Bergwerke, Sparkas-sen und Stahl. Auf Bethlehem Steel entfiel mit nahezu 1,5 Mrd. Dollar die Hälfte des Branchenminus. Es folgten National Steel mit

463 Mill. Dollar, U.S. Steel mit 361. Armco mit 345, Republic Steel mit 244 und inland Steel mit 133 Mill. Dollar. Ohne Marathon Oil ware U. S. Steel, die weiter die Diversifizierung vorantreib: noch tiefer in

die roten Zahlen geraten.
Amerikas Automobilindustrie
hat schon 1980 und 1981 jeweils 4
Mrd. und 1,2 Mrd. Dollar eingebüßt Im vergangenen Jahr waren es noch einmal 1,1 Mrd. Dollar. Die Rückkehr in die Gewinnzone schafte nur General Motors; Ford verlor noch einmal 658 Mill. Dollar, American Motors 154 und Chrysler 69 Mill. Dollar, Statistisch separat erfaßt wird der Verlust von Inter-national Harvester in Höhe von mehr als 1,2 Mrd. Dollar. Bei den Metall-Lieferanten und

Bergwerken verblieb 1982 unterm Strich ein Minus von 750 Mill. Dollar. Sechs von 16 Fluggesellschaften landeten im Defizit, das. vor allem durch PanAm verursacht, insgesamt 484 Mil. Dollar ausmachte. Die Hersteller von landwirt-schaftlichen Geräten und Spezialmaschinen hielten den Kopf nur knapp über Wasser; in den Bereichen Baumaterial. Reifen/Gummi

und Papier fielen die Gewinne um 55 bzw. 43 und 60 Prozent. Von den 25 größten US-Unter-nehmen (ohne Finanzinstitute) gehörten auch 1982 zwölf zur Mineralölbranche. Es gab jedoch erheb-liche Verschiebungen. So fiel Mo-bil vom zweiten auf den dritten und Texaco vom vierten auf den fünften Rang. Ihre Positionen nah-

| Amerika                                                                       | s 25 größte Unte                               | rnehmer                         | 1                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                               | Umsatz¹)                                       | Veränd.                         | Nettogew.')") Veränd.                       |
|                                                                               | 1982                                           | ±%*)                            | 1982 ±%")                                   |
| Exxon                                                                         | 103 640                                        | - 10                            | 4 185 - 13                                  |
| A.T. & T.                                                                     | 65 093                                         | + 12                            | 7 279 + 7                                   |
| Mobil                                                                         | 63 828                                         | - 7                             | 1 380 - 43                                  |
| General Motors                                                                | 60 026                                         | - 4                             | 963 - 189                                   |
| Texaco                                                                        | 48 000                                         | - 19                            | 1 281 - 45                                  |
| Ford Motor                                                                    | 37 070                                         | - 3                             | (658) —                                     |
| Standard Oil (Cal.)                                                           | 35 943                                         | -23                             | 1 380 — 42                                  |
| IBM                                                                           | 34 364                                         | +18                             | 4 409 + 22                                  |
| Du Pont                                                                       | 33 300                                         | + 9                             | 894 — 23                                    |
| Gulf Oil                                                                      | 30 660                                         | + 1                             | 900 — 27                                    |
| Sears, Hoebuck                                                                | 30 020                                         | + 10                            | 861 + 32                                    |
| Standard Oil (Ind.)                                                           | 29 900                                         | - 6                             | 1826 - 5                                    |
| Atlantic Richfield                                                            | 26 991                                         | - 4                             | 1676 ± 0                                    |
| Phibro-Salomon                                                                | 26 703                                         | + 4                             | 337 + 17                                    |
| General Electric                                                              | 26 500                                         | - 3                             | 1817 + 10                                   |
| LTT.                                                                          | 21 900                                         | - 6                             | 703 - 4                                     |
| Shell Oil                                                                     | 30 200                                         | - 7                             | 1 610 - 5                                   |
| U.S. Steel                                                                    | 18 900                                         | + 36                            | (361) -                                     |
| Occidental Petroleum                                                          | 18 200                                         | + 24                            | 156 - 78                                    |
| Safeway Stores                                                                | 17 633                                         | + 6                             | 160 + 48                                    |
| K-Mart<br>Sun Company<br>Phillips Petroleum<br>Tanneco<br>United Technologies | 16 772<br>16 300<br>15 890<br>14 979<br>13 577 | + 2<br>- 1<br>- 1<br>- 1<br>- 1 | 537 - 50<br>646 - 27<br>819 + 1<br>534 + 17 |
| 1) in Mill. Dollar; 2) Veranderung                                            | zu 1981; ³) Verlust                            | in Klamo                        | nern                                        |

men die American Telephone & Telegraph, die demnächst aufge-splittert wird, und General Motors ein. Exxons Umsatz ist zu riesig, als daß der größte Privatkonzern der Welt in den kommenden Jahren vom ersten Platz verdrängt werden könnte. 1977 nahm ihn noch "GM" ein. Für die US-Ölindustrie war 1982

zweifellos ein Schicksalsjahr. Vor-bei sind zunächst die Gewinnschübe, die Ende der 70er Jahre und 1980/81 durch den Sturz des Schahs, die sowjetische Besetzung Afghanistans und den iranisch-ira-kischen Krieg ausgelöst wurden. Wie es heißt, hat die Branche mit diesen hestigen Einbrüchen bei den Umsätzen und Gewinnen nicht gerechnet. Im Gegensatz zu praktisch allen anderen US-Firmen sind ihre Erwartungen auch

für 1983 gedämpft. Aber die Ölflut hat nicht nur die Preise und damit die Gewinne ge-drückt. Verschlechtert wurden die Ertragsrechnungen auch durch den starken Dollar, der allgemein als überbewertet gilt. So müßten die Gesellschaften Öl in harter amerikanischer Währung einkau-fen und in den meisten Ländern zu schwächeren Wechselkursen verkaufen. Umfangreiche Einsparun-gen der Verbraucher, warme Win-ter und ein anhaltender Lagerabbau haben zum Rutsch beigetra-

gen. Die Gruppe der "25" hat 1982 ihren Umsatz im Durchschnitt nur um 0,4 Prozent erhöht, verglichen mit 13,4 Prozent im Vorjahr. Das zeigt den Aderiaß der Rezession. Aber es gab auch viele Firmen, die gut abgeschnitten haben. So stiegen die Gewinne der Pharma-Industrie um 17 Prozent, der Tabak-branche um 12 und der Versorgungsunternehmen um 10 Prozent. Bei Büroausrüstungen und Computern waren es 8 Prozent.

> Geschäft vorran mit EG-Länders

Vor dem Hintergrund de senden weltweiten Unsi mit der internationalen V dung bestimmten 1982 Ko rung, Risikobegrenzung, C verbesserung der Debito-verstärkte Vorsorgemaf die Geschäftspolitik der Bank International S. A., burg. So blieb die Bilan dieser hundertprozentigen gesellschaft der Berliner i 31,402 (31,296) Mrd. Lux Franc (LF) fast unveränd Kreditgeschäft ging, wie c ner Bank mitteilt, auf 20,15 Mrd. LF zurück. Dabei ent (69) Prozent der Forderu die EG- und andere westlic strieländer. Die Einlagen ken und Kunden lagen m (28,667) Mrd. LF fast auf V

Das Betriebsergebnis ha 19 Mill auf 449 Mill LF v und wurde weitgehend zur von Wertberichtigungen det. Nach Steuern verbleib resüberschuß von 20 Mill den offenen Rücklagen z

## AUTO BECKER / 10 Prozent Umsatzplus erwartet

# Aufwind für Autokonjunktur

J. GEHLHOFF, Düsseldorf Das laufende und die nächsten Jahre werden der Automobilwirtschaft einen konstanten Auf-schwung bringen. Becker, Senior-chef der Firmengruppe Auto-Bek-ker GmbH & Co. KG, Düsseldorf, und im Gebrauchtwagengeschäft der wohl bekannteste deutsche Händler, führt für diesen Optimismus eine lange Reihe von Gründen an. Sie reichen vom Sinken des Benzinpreises und der Zinsen bis hin zum angestauten Nachholbe-Profitieren wird nach Beckers

Urteil von diesem Aufschwung in erster Linie das Neuwagengeschäft. Nach dem hier 1982 auf deutschem Markt eingetretenen Rückgang der Neuzulassungen um 7,5 Prozent, was gegenüber der 1978 erreichten Zul (2.66 Mill. Autos) immerhin einem Minus von 18,8 Prozent entsprach, sei für 1983 eine Zuwachsrate zwischen 5 und 10 Prozent zu erwar-

auch auf die Tatsache, daß der von ihm auf 700 000 Stück geschätzte deutsche Gebrauchtwagenbestand bei den Händlern bereits um ein Drittel niedriger als normalerweise beim Start ins Frühjahrsgeschäft

Im Einklang mit der positiven Markteinschätzung erwartet Bekker für die eigene Firmengruppe, daß der 1982 um 4,8 Prozent auf 131 Mill. DM gesteigerte Umsatz (da-von gut 31 Prozent aus dem Gebrauchtwagengeschäft) 1983 beschleunigt um etwa 10 Prozent wachsen wird. Einen Schwachpunkt der gesam-

ten Autobranche sieht auch er in der aktuellen Unterbeschäftigung der Werkstattbetriebe. Die hier in den Boomjahren 1978/79 ausgebau-ten Kapazitäten seien bereits um den, nicht zuletzt auch durch starken Anstieg der Schwarzarbeit. Auto-Becker will mit diesem Problem auch künftig ohne Entlassungen von Werkstattpersonal durch Beckers positive Prognose für Ausbau des "Veredelungsgedas Neuwagengeschäft stützt sich schäfts" fertig werden.

WARNCKE EISKREM / Plus bei Haushaltspackungen

# Die Positionen ausgebaut

Besser als der Durchschnitt der Branche hat im Jahr 1982 die Warncke Eiskrem GmbH & Co. KG, Schwanewede bei Bremen, abgeschnitten. Nach Angaben des Geschäftsführers Rudolf Strothteicher steigerte die Firma den Absatz um 4,8 Prozent und den Umsatz um 8 Prozent auf 75,9 Mill. DM. Bundesweit, so Strothteicher, gehe das Unternehmen bei Markeneiskrem auf einen Marktanteil von 6 Prozent zu, in ihrem Absatzgebiet mit den Schwerpunkten Nord- und Westdeutschland liege sie bei gut 9

Die Absatzausweitung, die das Branchenplus von 1,6 Prozent deutlich übertrifft, führt Strothteicher einmal auf das verstärkte Eindringen von Warncke in den Lebensmittelhandel zurück. Daraus habe sich eine Absatzsteigerung vor allem bei Haushaltspackungen um nominal 12,9 Prozent und real um 4.8 Prozent ergeben. Der Anteil von Haushaltspackungen am Gesamtabsatz von Warncke ist von 35

JAN BRECH, Hamburg als der Durchschnitt der bet im John 1982 die Domäne von Warncke, von 50 auf 45 Prozent zurückgegangen. Lieferungen an Großabnehmer blieben mit 15 Prozent Antell unverändert. Außerdem, so meint Strothtei-cher, seien in einem Jahr voller wirtschaftlicher Probleme die nicht ganz großen Markeneisanbie-

ter begünstigt gewesen. Bei ihnen schlage die Zurückhaltung der Konsumenten weniger gravierend zu Buch. Die Ertragslage des Fami-lienunternehmens mit rund 2,2 Mill DM Kommanditkapital (75 Prozent hält die Familie Warncke, 25 Prozent die Familie Querner) bezeichnet Strothteicher als zwar nicht gerade üppig, aber gesund. In diesem Jahr rechnet Strothteicher mit einem Umsatzplus von real 3 und nominal 4 Prozent. Mit einem Investitionsprogramm für die Jahre 1982/83 von 6 Mill. DM soll der Vertrieb verdichtet und nach Süden ausgeweitet werden.

Bereits eingeleitet ist die Erweite-

rung der Produktions- und Lager-

kapazitäten in Schwanewede.

SAUNAANLAGEN ma — Solarien, 7170 Schwilbisch Hall, Raiffe

SEERESTATTUNGEN 2000 Hamburg 1, Erste Deutsche Reederel, A. d. Alster 11, Tel. 0 40 / 2 80 20 80 SEMINARE VA-Akademie für Führen und Verkegfen — Verknufsleib 6231 Subzach b. Frankfurt, Hauptstr. 123, Tel. 0 61 96/2 70 01

SENIOREN-WOHNSITZE 8100 Garmisch-Partenldrchen, ROTES KREUZ-Betreuungegesellschaft in niorenruhseitz Parktrieden, Mitterweider Str. 17-23, Tel. 0 85 21 - 5 90 46 8000 Komptes, ROTES KREUZ-Betreuungegesellschaft mbH. Sankorer-I heft mich, Se-Park mit Pflegestation, Haus L., Hieberatr. 6, Tel. 08 31 / 20 41

SENKRECHT-LAMELLEN 2 HH 13, auch gebraucht geg. nau. Dr. Haller + Co. Hansastr. 38, Tel. 0 40 / 44 22 22

SILVESTER-GROSSFEUERWERK 8512 Bad Windsheim, F. Ströbei Gmbi-L. Fouenwarkerei, Postf. 2 18, Tel. 0 88 41 / SPRACHSCHULEN / SPRACHKURSE 5000 Kölin 1, BLS Sprachschule, Hohenzollernring 6, Tel. 02 21 / 24 42 00

**SQUASHANLAGEN** 2100 Hemburg 90, Squash Court Service GmbH, TeL 0 40 / 77 27 45-48

SCHAUFENSTER-FIGUREN FIGUREN-SUNG KG. 10'r Mode und Sport, Museen und Private, von 80.— bis 1200.— DM, 8510 Fürth/Bay., Kaiserstr. 168-170, Tel. 69 11/7 80 87, Telax 8 22 929 SCHWEIZER VERMÖGENSVERWALTUNG -8004 Zürich, MWS Vermögensverweitung-Aktiengesellecheft für den sittes-nd, Langetr. 21, Tel. 0 04 11 - 2 41 24 55 / 56, Tx. 00 45 - 8 13 685, spezialisiert

TAQUNGS- UND KONFERENZHOTELS 8730 Bad Klesingen, Hotel KUR-CENTER, Tel. 09 71 / 8 11, Telex 0 672 837 2190 Custemen-Debnen, Hotel Seeket, Hallesbad, Teleton 0 47 21 / 4 70 65 - 87 4761 Hassen-Rityseen, BAB Rasthaus Rityseen-Nord, Tel. 0 28 65 - 35 65 od. 83 00 6108 Mithital (bel Darmstadi-Eberstadt), Rest. Burg Frankenstein, Tel. 0 61 51 -

yl.ahn, Schlothotel Wellburg, Tel. 0 64 71 - 3 90 96, Tx. 4 84 730 TOUPETS / PERÜCKEN

Brehmer GmbH, 2800 Bremen, Parkstr. 116, Tet. 04 21 / 94 30 16, deutsche Maßarbeit, Brehmer-Top-Center im gesamten Bundesgeb., Anschriften anfordern USA-KAPITALANLAGEN

US-FARMLAND and VERWALTUNG, HUBBER FARM SERVICE INC., 5050 Popter Ave., Memphia, Tenn. 38157 USA, Tel. 0 91 / 7 67-22 30 HUBBER TRELINAND AG, Laveterstr. 76, CH-6027 Zürlich; Tel. 00 41 / 1-2 02 91 77

vermeter ferienkäuser / Ferienwohnungen 8000 Milection 48, TOURIEX GmbH, Karl-Theodor-Str. 56, Tel. () 89 / 3 (0 80 88 vermögensverwaltung in der schweiz

CH-8004 Zäricis, MSW Vermögensverentising-Aktiengesellecheft für den Mitti-stand, Langstr. 21, Tel. 0 04 11 - 2 41 24 56 / 58, Tx. 00 45 - 8 13 685, speziellek auf benögeprüfte queffensteuerfreie aFr-Anlagen; auch Aneparprogramme. **VERWALTUNG VON EIGENTUMSWORMUNGEN** 

UND HÄUSERN en, Muno & Partner, Kals.-Friedr.-Ring 71, T. 0 61 21/52 45 43\*

WERBEARTIKEL

eldori 31, Petra Lück Werbeartikel, Poeti. 34 02 54, Tel. 02 03 / 74 12 68 ZEITUNGSAUSSCHNITTBÜRGS

5360 Botts, Hermas R. Severin, Weberstr. 92, Tel. 02 28 - 21 91 26 1606 Berlin 45, Der Ausschnitt, PF 45 02 80, Tel. 0 30 / 7 72 70 02, Tz. 1 83 638 ZÜNDHOLZWERBUNG 2722 Visselhövede, von Devien ZÜCLAM GmbH, PF, 249, Tel. 0 42 52 - 7 74, Tx. 2 4 301

# **➤ Ein Wegweiser für WELT-Leser ←**

**FERIENFAHRSCHULE** / Elfol, Ferienfahrschule alter Klassen. Dieter Züll, Tel.

**GELDSCHRÄNKE ODER TRESORE** , Tresore + Heimasias, BAUM-TRESORE, Abt. 3, Tel. 07 21 / 61 40 180 HAARAUSFALL

HOTEL AN DER ROMANTISCHEN STRASSE

burg e. T., Hotel Goldener Hirsch, Tel. 0 98 61-20 61, Tx. 6 1 372 HOTEL MIT AUSGEZEICHNETER KÜCHE 5300 Bonn 2, Pheinhotel Dressen, Tel. 02 28 - 36 40 01, Telex 08 85 417 HOTEL MIT LÄNDLICHEM CHARME kenhot, 5768 Altenhelisfeld, im Hochsauerland, T. 0 29 34-10 12

HOTEL FÜR IHRE GESCHÄFTSREISE 4 Desceldert, Hotel Fairport, Niedermeinstr. 162, T. 02 11 - 45 09 56, Tx. 8 584 033, Tagungs-Konferenzmögt.

IHR HOTEL ZWISCHEN NORD UND SÜD Hotel Götz, 7560 Achem, Sonne-Eintracht Achem, Hauptstr. 112, Telefon 0.78 41 / 84 50, Telex 7 52 277

IMMOBILIENMAKLER

rt Wolter RDM, Wallrefpletz 9, T. 02 21 - 23 37 27, Tx. 8 882 932 unit 10, Tel. 0 51 30 / 44 58, DM 24,- POSTELLA BUNDES-IMMOB.-IMMOBILIEN UND KAPITALANLAGEN IN AUSTRALIEN 9529 Erlangen, Tel. 0 91 31 / 3 10 51, Dipl.-Kim. G. Kempe, Rathemaustr. 20

INTERNATE, QYMNASIEN, PRIVATSCHULEN 3423 Bed Saches, Pädagogium, Bed Saches, T. 05523/1001 - Inte

Gymnatium
3036 Bomilitz, Freie Waldortschule, Landschulheim Benefeld, Tel. 0 51 61 - 40 21
5309 Bomilitz, Freie Waldortschule, Landschulheim Benefeld, Tel. 0 51 61 - 40 21
5309 Bomilitz, Freie Waldortschule, Landschule Carolina (1984)
5270 Gemmersbach-Landschach, Internat Aggersee, T. 0 22 61 / 2 34 76
4700 Hammersbach-Landschach, Internat Aggersee, T. 0 22 61 / 2 34 76
4700 Hammersbache, Internatsgymnesslum, Tel. 0 28 61 - 34 04 2 - 43
4825 Kalletal, Schioß Varenholz, Ganzziegsnelsch. Antern., Tel. 0 57 55 / 4 21
2941 Langscog, Gymnester Reischule, Postfach 13 05, Tel. 0 49 72 / 3 16
2941 Langscog, Internats-Resischule, Postfach 13 05, Tel. 0 48 72 - 3 16
CH-9000 St. Gallen, Inst. Rosenberg I. Mädchen u. Jungen, Abstur im Haus
2925 St. Peter. Northeap-Internat. Gymnester um und Rastschule Tel. 0 48 63 / 4 00 2252 St. Peter, Nordsee-Internet, Gymnestum und Restschule, Tel. 0 48 63 / 4 00 4631 Werzen, Prinste Schulen Krüger m. Internet, Tel. 0 54 04 / 20 24 / 25 3842 Williagen/Hochescuedamd, Upland-Internet, Heupt-, Restschule und Gymne-sium b. z. Abhur f. Jg. u. Md. Mit Ski-Internet f. Leistungssport, Tel. 0 56 32 / 66 37 2252 St. Peter, Nords

- Woppertal, CREDITREFORM, an 107 Orten in Deutschland, und Weltweit
Bertie 19, WIRTSCHAFTSINKASSO. Spandauer Demm 42, Tel. 0 30 / 3 22 39 02
6160 Demestadt, MERKUR INKASSO-INSTITUT, Postf. 11 07 67, Tel. 0 61 51 /
2 67 26 — der leistungsfähige Partner für Großeuftraggeber.
2000 Hambaug 1, Schimmelgfeng GmbH, inkassonbeilung, Amsinckstr. 45, Tel. 0 40 - 23 73 81, und weitere 12 inkassonbürcs in ganz Deutschland

# KLIMA / KÄLTE / LÜFTUNGSBAU

recht Gabhl & Co. KG, Am Uhlenhorst 4, Tel. 02 31 / 71 60 48 enz GmbH, Tel. 0 24 03 / 2 50 15 + 2 50 16, Tx. 8 32 163 Eichesr, Kätte-Kilma-Ladenbau, Tel. 0 78 03 / 42 64, Tx. hing, Polenz GmbH, Landsberger Str. 8, Tel. 08105/22575, Tx.

5 213 269 riburg, Polenz GmbH, PF 50 12 45, Tel. 0 40 / 8 80 40 31, Tx. 2 13 800 approver, Gilitiner KG, Berliner Albee 47, Tel. 05 11 / 85 10 65-68 Karlsmahe, Polenz GmbH, Tel. 07 21 / 46 86 10, Tx. 7 825 724 Ladenburg, Michael Elsenholer GmbH, Klima, Tel. 0 82 03 / 50 95, Tx. 6676 Langer, Polenz GmbH, PF 15 46, Tel. 0 61 03 / 7 30 21-22, Tx. 4 15 022

KONGRESSE, TAGUNGEN 8000 Frankfurt, Congress Ceritrum, Auditorium Monte Carlo, Informationabūro Monte Carlo, Mainzar Landstr. 174, Tel. 08 11 / 73 05 38 Finatestum Monaco, Stadifiche Zentrale für Tourismus und Kongresse, 6000 Frankfurt, Mainzar Landstr. 174, Tel. 08 11 - 73 05 38

sburg, IL, investitionegüter Lessing, Nibelungenstr. 1, T. 08 21 / 51 00 77,

ald, GGA Leasing, Schörwasserstr. 218a, Tel. 0 21 51 / 5 80 48–49 ald, DTL Deutsche Tiechler-Lessing, Schörwasserstr. 218a, Tel. 0 21 51 / MESSEBAU/MESSESTÄNDE + ZUBEHÖR

LEASING

MŪNZFACHGESCHĀFTE / GROSS- UND EINZELHANDEL / AUKTIONEN reldorf, MÜNZHANDLUNG RITTER, Bastlonstr. 10, T. (12 11 - 32 50 24, Tx.

69 HD, ZARFL + PARTNER GmbH, Messebau — Großfotoz — Diaz, Tel. 0 62 21 / 2 75 49

PSYCHOLOGISCH-STATISTISCHE TEXT-AUSWERTUNG ZUR MEIMUNGSFORSCHUNG U. PR Dipt.-Psych. E. C. Kuller, Forschung + Beratung, Max-Planck-Str. 76, men 33. Tel. 04 21 - 25 23 70

PSYCHOLOGISCHE BERATUNG Privat-Praxis für Individual- + Analytische Psychologie, Seminare, Persönlich-teitsstruktur, Bewerbertstung u. a. P. Macklewicz, Humboldsstraße 64, 4050 Mönchengladbach I, Tel. 0 21 61 / 18 32 70, und Trogerstr. 57, 8000 München 80, T. 0 89 - 4 70 52 58

REFORM-SPEISEÖLE sh, Reform-Ölmühle GmbH. Postfach 16, Tel. 0 74 56 / 18 63

ROLLTORE / KRAFTBETÄTIGTE TORANLAGEN 5064 Röersth-Hoffmungsthal, Grießmann GmbH, Tel. 0 22 05 / 19 37-52 25. Teles: 8 67 957, techn. Überprüfung und Wartung gemäß den Richtlinien der Berufsgenossenschaften, ständig erneichbar durch Eurosignal, Versicherungs-schäden, Reparaturan in der Bundagrapublik innerhalb vor 12 Stunden.

Informationen über den Wegweiser für WELT-Leser "WER-WAS-WO" erhalten Sie durch DIE WELT Anzeigenabtellung, Kalser-Withelm-Straße 1, 2000 Hamburg 36, Telefon 8 40 / 3 47 44 40 und 8 40 / 3 47 41 28.

erscheint wöchentlich





# Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk Aktiengesellschaft Essen

# **Prospekt**

für die Zulassung zum Börsenhandel der DM 292 858 900.neuen Inhaber-Stammaktier

5 857 178 Aktien im Nennbetrag von je DM 50,- Nr. 7 466 525-13 323 702 - Wertpapier-Kenn-Nr. 703 701 -

DM 150 000 000,-

neuen stimmrechtslosen Inhaber-Vorzugsaktien mit einem nachzuzahlenden Dividendenvorzug von 5% 3 000 000 Aktien im Nennbetrag von je DM 50,- Nr. 3 516 001-6 516 000

aus der Kapitalerhöhung von 1983 mit Gewinnanteilberechtigung erstmals für das am 30. Juni 1983 endende Geschäftsjahr 1982/83, und zwar für dieses Geschäftsjahr zu einem Viertel,

– Wertpapier-Kenn-Nr. 703 704 –

an den Wertpapierbörsen zu Düsseldorf, Berlin, Bremen, Frankfurt/Main, Hamburg, Hannover, München und Stuttgart.

#### Das Unternehmen

#### Gründung, Sitz und Gegenstand

Das Rheinisch-Westfälische Elektrizitätswerk Aktiengesellschaft - im folgenden auch "RWE" oder "Gesellschaft" genannt - mit dem Sitz in Essen wurde im Jahre 1898

Die Gesellschaft unterhält zahlreiche Betriebsverwaltungen und Betriebsstellen in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Niedersachsen sowie in Süddeutschland.

Gegenstand des Unternehmens ist ausschließlich die Versorgung der Bevölkerung mit Elektrizität, Gas und Wasser. Zur Erreichung des Gesellschaftszweckes kann die Gesellschaft elektrische Energie erzeugen, verwerten oder veräußern, ferner Anlagen und Einrichtungen aller Art, welche der Erzeugung, Verwertung oder Veräußerung von elektrischer Energie, von Gas und von Wasser dienen, erwerben, errichten und betreiben, allein oder gemeinsam mit anderen, für eigene oder für fremde Rechnung. Sie kann Grund-stücke und andere immobilien enwerben, verwerten und veräußern, auch Patente, Erfindungen und Erfahrungen erwerben, verwerten und veräußern. Die Gesellschaft kann sich an Gesellschaften und anderen Unternehmungen und allen Geschäften beteiligen, die mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängen. Die Gesellschaft ist berechtigt,

M. S. J. H.

THURSE N

TATER MANAGE

F.本事辦学1515年

**ABPR**OFR**MEN** 

12万公共共 7点 西电路 主首

**网**星表记录器

in flourer Biguran Carlos C

建肥辣素或是豆腐水。TURN

**新年年 位下 米工程で作し** 

Service Control of the Control of th

والمعارض والمعارض

MERICA NEW

AMILANEN ALSEN

E TO THE WORLD TO

B - FE THE RECORDS

ING IN OUR SHAPE

15 t 55 ti

ME CAFE

接接要1/美元

PROFILE PROF

Market P

age in water

Managara - James Ja

探点概念

Das Grundkapital des RWE wurde zuletzt im Februar 1978 um insgesamt DM 300 000 000,- auf DM 1 800 000 000,- erhöht und war eingeteilt in: Inhaber-Stammaktien im Nennbetrag von DM 1 171 435 600.-

7 466 524 Aktien zu je DM 50,-571 594 Aktien zu je DM 100,-826 125 Aktien zu je DM 400,-410 500 Aktien zu je DM 1 000,-,

Namensaktien im Nennbetrag von DM 28 564 400,-

5 500 Aktien Serie A zu je DM 100,-

11 000 Aktien Serie A zu je DM 400.-117 644 Aktien Serie B zu je DM 100,-29 625 Aktien Serie B zu je DM 400,-,

Inhaber-Vorzugsaktien ohne Stimmrecht im Nennbetrag von DM 600 000 000,-miteinem

nachzuzahlenden Dividendenvorzug von 5%

3 516 000 Aktien zu je DM 50,-352 000 Aktien zu je DM 100,-418 750 Aktien zu je DM 400,-221 500 Aktien zu je DM 1 000,-

Die Inhaber-Stamm- und -Vorzugsaktien sind an allen deutschen Wertpapierbörsen zum Handel und zur amtlichen Notierung zugelassen. Sie werden außerdem an den schweizenschen Börsen in Basel, Genf und Zürich amtlich notiert.

Die ordentliche Hauptversammlung vom 24. Februar 1983 hat beschlossen, das Grundkapital von DM 1 800 000 000, – um DM 450 000 000, – auf DM 2 250 000 000, – gegen Bareinlagen unter Ausschluß des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre zu erhöhen. Die neuen Aktien sind mit Gewinnanteilberechtigung erstmals für das am 30. Juni 1983 endende Geschäftsjahr 1982/83, und zwar für dieses Geschäftsjahr zu einem Viertel, ausgestatter

Die Hauptversammlung hat gleichzeitig beschlossen, zur Vereinheitlichung der kleinsten Stückelung bei allen Aktiengattungen die bisherigen Stück 5 500 Namensaktien der Serie Alm Nennbetrag von je DM 100,- in Stück 11 000 Aktien im Nennbetrag von je DM 50,- zu

Der Beschluß über die Kapitalerhöhung und ihre Durchführung sind am 28. Februar 1983 in das Handelsregister des Amtsgerichts Essen eingetragen worden. Die DM 450 000 000,- neuen Aktien, alle im Nennbetrag von jeweils DM 50,-, sind einge-

DM 292 858 900, - Inhaber-Stammaktien, DM 7 141 100, - Namensaktien Serie B

DM 150 000 000. Inhaber-Vorzugsaktien ohne Stimmrecht mit einem nachzuzahlenden Dividendenvorzug von 5%.

Ein von der Dresdner Bank AG und der Deutsche Bank AG geführtes Bankenkonsortium hat die neuen Inhaber-Stamm- und -Vorzugsaktien zum Nennwert mit der Verpflichtung

den Stammaktionären neue inhaber-Stammaktien und

den Vorzugsaktionären neue stimmrechtslose Inhaber-Vorzugsaktien

im Verhältnis 4: 1 zum Preis von DM 90,- je neue Aktie im Nennbetrag von DM 50,- in der Zeit vom 14. März bis 28. März 1983 einschließlich ohne Berechnung von Börsenumsatzsteuer zum Bezug anzubieten. Den Mehrerlös hat das Konsortium an die Gesellschaft abzuführen. Etwa nicht bezogene neue Aktien wird das Konsortium nach Weisung der Gesellschaft verwerten und den dabei erzielten Mehrerlös ebenfalls der Gesellschaft zur Verfügung stellen. Der Differenzbetrag zwischen dem Übernahmepreis und dem Bezugspreis bzw. Verwertungserlös wird der gesetzlichen Rücklage zugeführt.

Die Mittel aus der Kapitalerhöhung dienen zur Stärkung der Eigenkapitalbasis und damit zur anteiligen Finanzierung der erforderlichen umfangreichen Investitionen.

Die DM 292 858 900,- neuen Inhaber-Stammaktien und die DM 150 000 000,- neuen Inhaber-Vorzugsaktien aus der Kapitalerhöhung sind Gegenstand dieses Prospektes. Sie sind in Globalurkunden verbrieit, die bei der Wertpapiersammelbank Nordrhein-Westfalen AG, Düsseldorf, hinterlegt sind. Um die börsenmäßige Lieferbarkeit der jungen Inhaberaktien in effektiven Stücken schon vor der Dividendenangleichung nach der Hauptversammlung des Jahres 1984 zu gewährleisten, wird ein Teil dieser Globalurkunden ehestmöglich gegen Urkunden zu alten Aktien ausgetauscht. Diese börsenmäßig lieferbaren Aktien sind mit den im Duckverfahren nachgebildeten Unterschriften des Vorsitzenden des Aufsichtsrats und zweier Vorstandsmitglieder versehen. Außerdem sind sie von einem Kontrolleur eigenhändig unterschrieben. Die zugehörigen Bogen umfassen die Gewinnanteilschein Nr. 43 bis 60 und den Erneuerungsschein. Der Gewinnanteilschein Nr. 43 trägt den Aufdruck ...1/4". Die DM 292 858 900,- neuen Inhaber-Stammaktien und die DM 150 000 000,- neuen

Nr. 43 trägt den Aufdruck .. 1/4". Das Grundkapital des RWE beträgt nunmehr DM 2 250 000 000,-.

#### Es sind ausgegeben:

Inhaber-Stammaktien im Nennbetrag von DM 1 464 294 500,-

| 13 323 702 Aktien zu je DM                    | 50,-    | Nr. 0          | 000 | 001-         | 133 | 323 | 702 |
|-----------------------------------------------|---------|----------------|-----|--------------|-----|-----|-----|
| 571 594 Aktien zu je DM                       | 100,–   | Nr. 1<br>Nr. 1 |     | 001-<br>626- |     |     |     |
|                                               |         |                |     | 501-         | -   | -   |     |
|                                               |         |                |     | 001-         |     |     |     |
|                                               |         |                |     | 501-<br>001- |     |     | === |
|                                               |         |                |     | 282-         |     |     |     |
|                                               |         |                |     | 239-         |     |     |     |
| 826 125 Aktien zu je DM                       | 400,-   |                |     |              |     |     |     |
|                                               |         |                |     | 001-         |     |     |     |
| £                                             |         |                |     | 501-<br>126- |     |     |     |
|                                               |         |                |     | 501-         |     |     |     |
|                                               |         |                |     | 501-         |     |     |     |
|                                               |         |                |     | 001-         |     |     |     |
|                                               |         |                | -   | 239-         |     |     |     |
| 410 500 Aktien zu je DM                       | 1 000,- |                |     |              |     |     |     |
|                                               |         |                |     | 001-         |     |     |     |
|                                               |         |                |     | 501-         |     |     |     |
|                                               |         |                |     | 501-         |     |     |     |
|                                               |         |                |     | 239-         |     |     |     |
| Namensaktien im Nennbetrag<br>DM 35 705 500,- | von     |                |     |              |     |     |     |

11 000 Aktien Serie A zu je DM 50,- Nr. 0 000 001- 0 011 000 11 000 Aktien Serie A zu je DM 400,- Nr. 0 589 001- 0 600 000

142 822 Aktien Serie B zu je DM 50,- Nr. 0 100 001- 0 242 822 117 644 Aktien Sene B zu je DM 100.- Nr. 1 409 001-- 1 449 625 Nr. 2 479 501- 2 530 281 Nr. 2 860 001- 2 886 238 29 625 Aktien Serie B zu je DM 400.- Nr. 0 600 001- 0 621 500 Nr. 1 150 001- 1 158 125

Inhaber-Vorzugsaktien ohne Stimmrecht im Nennbetrag von DM 750 000 000,-mit einem

| nachzuzanienden Dividendei | NOIZUG VON 5%                                              |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| 6 516 000 Aktien zu je DM  | 50,- Nr. 0 000 001- 6 516 000                              |
| 352 000 Aktien zu je DM    | 100,- Nr. 1 261 751- 1 320 000                             |
| •                          | Nr. 1 549 939- 1 626 500                                   |
|                            | Nr. 1 726 501- 1 776 500                                   |
|                            | Nr. 1 979 313— 2 026 500                                   |
|                            | Nr. 2 106 501- 2 126 500                                   |
|                            | Nr. 2 255 001- 2 305 000<br>Nr. 2 599 501- 2 629 500       |
|                            | Nr. 2 921 239- 2 941 238                                   |
| 440 750 Alstins 1- 014     |                                                            |
| 418 750 Aktien zu je DM    | 400,- Nr. 0 768 751- 1 003 800<br>Nr. 1 028 801- 1 150 000 |
|                            | Nr. 1 170 501- 1 180 000                                   |
|                            | Nr. 1 826 501- 1 844 000                                   |
|                            | Nr. 2 156 501- 2 164 000                                   |
|                            | Nr. 2 327 501- 2 337 500                                   |
|                            | Nr. 2 966 239- 2 984 238                                   |
| 221 500 Aktien zu je DM    | 1 000,- Nr. 1 380 501 1 409 000                            |
| •                          | Nr. 1 896 001- 1 924 000                                   |
|                            | Nr. 2 188 001- 2 205 000                                   |
|                            | Nr. 2 433 501- 2 479 500                                   |

Nr 2 777 501- 2 854 500 Nr. 3 014 239- 3 039 238 Zur Übertragung der Namensaktien Serie Bist im Unterschied zu den Namensaktien Serie A die Zustimmung des Aufsichtsrats und der Hauptversammlung erforderlich. Sämtliche Namensaktien unterliegen in ihrer gesamten Höhe der Einziehung gemäß § 237 AktG gegen Erstattung von 115% des Nennbetrages. Die Hauptversammlung setzt den Zeitpunkt der Einziehung und die Art der Durchführung fest. Der Beschlußüber die Einziehung bedarf einer Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen und mindestens drei Vierteln des bei der Beschlußfassung vertretenen Grundkapitals in getrennter Abstimmung der gesamten Aktien, der Stammaktien, der Namensaktien und der Vorzugsaktien mung der gesamten Aktien, der Stammaktien, der Namensaktien und der Vorzugsaktien

Außer den Namensaktien, die je DM 50,- Nennbetrag 20 Stimmen, mithin also 14 282 200 Stimmen von insgesamt 43 568 090 Stimmen gewähren, besitzen Gemeinden und Gemeindeverbände einen erheblichen Betrag an Inhaber-Stammaktien; sie verfügen daher in den Hauptversammlungen über die einfache Stimmenmehrheit.

Der Vorstand besteht satzungsgemäß aus mindestens drei Personen; er wird gegenwärtig gebildet von den Herren:

Dr.-Ing. Günther Klätte, Heiligenhaus

Dr. jur. Friedhelm Gieske, Essen Matthias Breuer, Essen

Werner Rinke, Essen

Heinz Heiderhoff, Mülheim a. d. Ruhr

Wolfgang Ziemann, Essen Franz Joseph Spalthoff, Essen.

Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Mitglied des Vorstands zusammen mit einem Prokunsten gesetzlich vertreten.

Der Aufsichtsrat besteht gemäß Mitbestimmungsgesetz vom 4. Mai 1976 und Satzung der Gesellschaft aus je zehn Aufsichtsratsmittgliedem der Anteilseigner und der Arbeitneh-

mer. Gegenwärtig gehören dem Aufsichtsrat an:

Dr. F. Wilhelm Christians,

itglied des Vorstands der Deutschen Bank AG. Düsseldorf Vorsitzender -

Bruno Steinborn\*), Mechaniker, Bergheim/Erft -- stellvertretender Vorsitzender --

Hans Alker\*), 2. Vorsitzender der Industriegewerkschaft Bergbau und Energie, Essen Walter Freitag\*), Kaufmännischer Angestellter, Essen

Peter Germer\*), Handlungsbevollmächtigter, He Heinz Hager, Oberstadtdirektor, Mülheim a. d. Ruhr

Martin Hambrecht\*), Dreher, Sandhausen Horst Katzor, Oberbürgermeister, Essen Paul Kieras, Oberkreisdirektor, Siegburg Dr. Georg Klinkhammer, Landrat, Koblenz

Willy Köning\*), Monteur, Essen Josef Kürten, Oberbürgermeister, Düsseldorf Werner Marquardt\*), Vorhandwerker Schichtelektriker, Grevenbroich

Reinhold Mosch\*), Bezirksvorsitzender der Gewerkschaft ÖTV,

Bezirk Nordrhein-Westfalen I, Solingen Dr. Wolfgang Schieren, Vorsitzender des Vorstands der Allianz Versicherungs-AG,

Dr. Dieter Spethmann, Vorsitzender des Vorstands der Thyssen AG, Duisburg Willi Töller\*), Dreher, Frechen-Grefrath Thomas Wegscheider\*), Sprecher des Vorstands der Bank für Gemeinwirtschaft AG,

Dr. Hans Friderichs, Mitglied des Vorstands der Dresdner Bank AG, Frankfurt/Main

Heribert Werhahn, Kaufmann, Neuss. \*) Aufsichtsratsmitglied der Arbeitnehmer

Der Aufsichtsrat ist befugt, soweit es das Gesetz zuläßt, bestimmte Aufgaben Ausschüssen von Mitgliedern zu übertragen und sich in geeigneten Fällen der Hilfe von Sachverständigen, welche nicht Mitglieder sind, zu bedienen.

Jedes Mitglied des Aufsichtsrats erhält satzungsgemäß jährlich für seine Tätigkeit eine Mindestvergütung von DM 5 000, –. Sie erhöht sich um je DM 1 000, – für jedes volle Prozent Gewinnanteil, das über einen Gewinnanteil von 4% des Nennwertes der Stamm- und Namensaktien hinaus ausgeschüttet wird. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält das Doppelte, sein Stellvertreter und die weiteren Mitglieder eines vom Aufsichtsrat gewählten Präsidiums erhalten je das Eineinhalbfache der vorgenannten Beträge. Den Mitgliedern werden die durch die Ausübung ihres Amtes entstehenden Auslagen einschließlich einer streisen auf die Verpütting und den Auslagenenstat entstehenden Liesetzsteuer erstettet etwaigen auf die Vergütung und den Auslagenersatz entfallenden Umsatzsteuer erstattet. Die Aufsichtsratsbezüge für das Geschäftsjahr 1981/82 betrugen DM 391 000,-.

Zur Beratung der Verwaltung in wichtigen Angelegenheiten besteht ein Verwaltungsbeirat. Die Mitglieder des Verwaltungsbeirats werden vom Vorstand nach Richtlinien des Aufsichtsrats berufen. Vorsitzender des Verwaltungsbeirats ist der Vorsitzende des Auf-

Die Vergütung für den Verwaltungsbeirat wird vom Vorstand im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat festgelegt. Für das Geschäftsjahr 1981/82 bezifferte sich die Gesamtvergütung für den Verwaltungsbeirat auf DM 1 002 800,-.

Hauptversammlung, Geschäftsjahr, Bekanntmachungen und Zahlstellen Die Hauptversammlungen werden am Sitz der Gesellschaft oder am Sitz einer deutschen Wertpapierbörse abgehalten. Die ordentlichen Hauptversammlungen finden innerhalb von acht Monaten nach Ablauf des jeweiligen Geschäftsjahres statt. Je DM 50,- Nennbetrag der Stammaktien gewähren eine Stimme und je DM 50,- Nennbetrag der Namensaktien 20 Stimmen. Die Stammaktien haben somit insgesamt 29 285 890 Stimmen, die Namensaktien 14 282 200 Stimmen. In den Fällen der §§ 140 Abs. 2 und 141 AktG gewähren je DM 50,- Nennbetrag der Vorzugsaktien eine Stimme.

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft läuft vom 1. Juli eines Jahres bis zum 30. Juni des folgenden Jahres.

Die Gesellschaft veröffentlicht ihre Bekanntmachungen satzungsgemäß im Bundesanzeiger. Darüber hinaus werden sie in je einem Pflichtblatt der deutschen Börsen abgedruckt, außerdem werden die Bekanntmachungen in Basel, Gent und Zürich veröffe licht. Zur Rechtsgültigkeit genügt die Veröffentlichung im Bundesanzeiger.

Die Gesellschaft verpflichtet sich, an jedem Börsenplatz, an dem die Stammaktien und die Vorzugsaktien zum Handel und zur amtlichen Notierung zugelassen sind, mindestens je eine Bank als Zahl-und Hinterfegungsstelle zu bestimmen und bekanntzugeben, an deren Schaltem fällige Gewinnanteilscheine eingelöst, neue Gewinnanteilscheinbogen entgegengenommen, Bezugsrechte ausgeübt, Aktien zur Teilnahme an der Hauptversammlung hinterlegt und alle sonstigen die Aktien betreffenden, von einem Gesellschaftsorgan beschlessorgen Maßnahmen kostensfeil der schaftsfeit werden kännen. schlossenen Maßnahmen kostenfrei durchgeführt werden können.

#### Verwendung des Bilanzgewinns Der Bilanzgewinn der Gesellschaft wird in nachstehender Reihenfolge verwandt:

- Zur Nachzahlung etwaiger Rückstände von Gewinnanteilen auf die Vorzugsaktien aus
- zur Zahlung eines Vorzugsgewinnanteils von 5 % des Nennwertes auf die stimmrechts-
- 3. zur Zahlung eines ersten Gewinnanteils auf die Stamm- und Namensaktien bis zu 4%
- von dem unter Berücksichtigung des § 113 AktG danach verbleibenden Bilanzgewinn zur Zahlung der im § 13 Abs. 1 und 2 der Satzung festgelegten, über die Mindestvergü-
- tung hinausgehenden Vergütung an den Aufsichtsrat:
- zur Zahlung eines weiteren Gewinnanteils auf die Stamm- und Namensaktien in H\u00f6he von 1% des Nennwertes;
- zur gleichmäßigen Zahlung etwaiger weiterer Gewinnanteile auf die Stamm-, Namens-und Vorzugsaktien, soweit die Hauptversammlung keine andere Verwendung be-

Die Gesellschaft hat für die letzten fünf Geschäftsjahre folgende Dividenden ausgeschüt-

| Geschäftsjahr | berechtigtes<br>Grundkapital<br>Mio DM | Dividende<br>DM je Aktie zu<br>nom. DM 50,- | Ausschüttungs-<br>betrag<br>Mio DM |
|---------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|
| 1977/78       | 1 500                                  | 8,-                                         | 240                                |
|               | 300*                                   | 2,-                                         | 12                                 |
| 1978/79       | 1 800                                  | 8,-                                         | 288                                |
| 1979/80       | 1 800                                  | 2,-<br>8,-<br>8, <b>-</b>                   | 288                                |
| 1980/81       | 1 800                                  | 8.–                                         | 288                                |
| 1981/82       | 1 800                                  | 8,-                                         | 288                                |
|               |                                        |                                             |                                    |

neue Aktien aus der Kapitalerhöhung 1978

# RWE

| AKTIVA                                                                   |                             |                            |                                         |                                       |                              | Bilar                           | ız zum           | 30. Juni 1982                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                                         |                                         |                         |                              |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
|                                                                          |                             |                            | Veränderungen im                        | Geschäftsjahr                         |                              | <u> </u>                        |                  | GRUNDKAPITAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                                         |                                         |                         |                              |
|                                                                          | 1.7.1981                    | Zugånge                    | Umbuchungen                             | Abgänge                               | Aktive<br>Abschreibunger     |                                 | Vonahr           | Stammakten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (23 428 712                 | Stimmen)                                |                                         |                         |                              |
| ANLAGEVERMÖGEN Sachanlagen und immaterielle                              | DM                          | DM                         | DM                                      | DM                                    | DM                           | DM                              | Mro DM           | Namensaktien mit 20fachem Stimmin<br>Vorzugsaktien ohne Stimmirecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | echt (11 425 760            | Stammen)                                | •••••                                   |                         |                              |
| Anlagewerte Grundstücke und grundstücks-                                 |                             |                            |                                         |                                       |                              |                                 |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                                         |                                         | <del></del>             | · ·                          |
| gleiche Rechte<br>mit Geschäfts-, Betriebs- u. ande-                     |                             |                            | }                                       | }                                     | 1                            |                                 | 1                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                                         |                                         |                         | Einstellung<br>aus dem Jahre |
| ren Bauten                                                               | 1 572 054 058<br>38 110 824 | 67 170 941<br>1 816 644    | 51 604 098<br>7. 27 159                 | 2 683 791<br>75 796                   |                              | 1 688 145 306<br>39 824 513     |                  | OFFENE RÜCKLAGEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                         |                                         | 1, 7, 1981.<br>DM       | DM DM                        |
| Ohne Bauten                                                              |                             | 19 420 568<br>787 905      | 7. 4 594 391<br>793 665                 | 1 949 636<br>117 235                  | 1                            | 184 416 138<br>37 540 754       | ş                | Gesetzliche Rücklage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                                         |                                         | 582 000 000             | ··                           |
| Kraftwerksanlagen                                                        |                             | 79 516 835<br>586 427 647  | 63 451 273<br>118 967 198               | 9 072 234<br>107 747 261              |                              | 7 468 105 204<br>12 106 954 514 |                  | Andere Rücklagen Rücklage für Anlagenerhaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                         |                                         | 1 205 000 000           | 85 000 000                   |
| Gas-, Wasser- und sonstige Versor-<br>gungsanlagen                       | 291 125 380                 | 46 370 513                 | 3 441 988                               | 678 920                               |                              | 340 258 961                     |                  | Rücklage für langfnstige Strombez<br>Rücklage für unvorhersehbare Sch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | adenställe                  |                                         |                                         | 100 000 000             |                              |
| Betriebs- und Geschäftsausstat-<br>tung                                  | ·                           | 99 053 712                 | 10 609 208                              | 1 547 430                             | 88 247 746                   |                                 | j                | Sonstige Rücklagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                                         |                                         | 2 417 000 000           | 85 000 000                   |
| Anlagen im Bau                                                           | 280 620 093                 | 238 257 349<br>194 724 192 | 7.128 858 117<br>7.115 548 240          | 13 302 810<br>1 690 581               | ļ                            | 376 716 515<br>283 716 725      |                  | SONDERPOSTEN MIT RÜCKLAGI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EANTEIL                     |                                         |                                         | ·                       |                              |
| (davon 24 555 373 DM an verb.<br>Unternehmen)                            |                             | <u> </u><br>               |                                         |                                       | 1                            | ļ                               | 1                | Senchhgungen zu Darlehen gemäß§                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 c ESIG 1949-11            | 954                                     |                                         |                         |                              |
| Konzessionen und andere immat.<br>Anlagewerte                            | 29 003 355                  | 9 437 812                  | 160 477                                 | 92 976                                | 7 726 326                    | 30 782 342                      |                  | Rücklage gemäß § 52 Abs. 5 EStG .<br>Rücklagen gemäß § 6 b EStG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                                         |                                         |                         |                              |
|                                                                          | 21 645 890 988              | 1 342 984 118              | -                                       | 138 958 670                           | 95 974 072                   | 22 753 942 364                  | 21 645,9         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                                         |                                         |                         |                              |
| Finanzaniagen                                                            | 4 500 700 540               | en E42 494                 |                                         |                                       | 7.020.220                    | 4 600 071 761                   |                  | PROFESSOR DR. KOEPCHEN-STU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DIENSTIFTUNG                |                                         |                                         |                         |                              |
| Beteiligungen Herausgabeanspruch auf Treu-                               | 1 530 788 610               | 9 000 000                  |                                         |                                       | 7 029 330                    | 1 593 271 761<br>28 979 900     | 1                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                                         | Veränderungen in                        | n Geschäftsjahr         |                              |
| handvermögen  Ausleihungen mit einer Laufzeit von mindestens vier Jahren | 631 229 498                 | 123 207 756*               |                                         | 7 857 337                             | 20 763 106                   | 725 816 811                     | 1                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                                         | Zugänge<br>durch käuflich               |                         |                              |
| (davon 622 800 000 DM an verb.<br>Unternehmen,                           | 031 223 430                 | 123 207 730                |                                         | 7 037 337                             | 20 700 100                   | /25010011                       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                                         | übernommene<br>Anlagen und              |                         | Entrahmen                    |
| 47 988 241 DM durch<br>Grundplandrechte                                  |                             |                            |                                         |                                       |                              |                                 |                  | WERTBERICHTIGUNGEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1. 7. 1981<br>DM            | Zuführungen<br>DM                       | Zuschüsse                               | Umbuchungen<br>DM       | für Abgänge<br>DM            |
| gesichert)                                                               | 2 181 998 008               | 201 720 237*               |                                         | 7 857 337                             | 27 792 436                   | 2 348 068 472                   | 2 182,0          | zu Posten des Sachanlagevermögens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Oin                       |                                         |                                         |                         | 1                            |
|                                                                          | 23 827 888 996              | 1 544 704 355*             | -                                       | 146 816 007                           | 123 766 508                  | 25 102 010 836                  | 23 827,9         | Grundstücke und grundstücks-<br>gleiche Rechte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                         | ļ                                       | }                       |                              |
| KERNBRENNELEMENTE                                                        | Gavon 2 381 55              | 6 DM Zuschreibun           | igen                                    |                                       |                              |                                 |                  | mit Geschäfts-, Betriebs- u.<br>anderen Bauten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 532 266 934                 | 49 932 686                              | 5 839                                   | 7. 608 434<br>7. 10 750 | 1 332 465<br>35 797          |
| Kembrennelemente im Einsatz                                              | 225 260 959                 | 26 671 615                 | 97 953 362                              |                                       | 114 093 965                  | 235 791 971                     | 1 1              | ohne Bauten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17 444 172<br>4 318 472     | 907 373<br>1 497 631                    | 1                                       | 7. 10 750               | 2031                         |
| Kembrennelemente in Fertigung<br>und Anzahlungen                         | 288 956 334                 | 129 265 463                | 7. 97 953 362                           | 888 436                               |                              | 319 379 999                     |                  | Bauten auf fremden Grundstücken<br>Kraftwerksanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12 871 269<br>5 997 533 858 | 1 128 636<br>290 111 146<br>579 818 465 | 2 346 949<br>9 463 835                  | 22 250 697<br>463 355   | 8 569 481<br>98 559 220      |
|                                                                          | 514 217 293                 | 155 937 078                |                                         | 888 436                               | 114 093 965                  | 555 171 970                     | 514,2            | LeitungsnetzanlagenGas-, Wasser- und sonstige Ver-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7 235 619 306               |                                         | 671 235                                 | 205 834                 | 454 474                      |
|                                                                          |                             |                            |                                         |                                       |                              |                                 |                  | sorgungsanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 99 855 876<br>-22 247 879   | 21 646 386<br>4 998 344                 | 07.203                                  | 1,22 247 879            | 10131                        |
|                                                                          |                             |                            |                                         |                                       |                              |                                 |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13 922 157 766              | 950 040 667                             | 12 487 858                              |                         | 109 125 112                  |
| •                                                                        |                             |                            |                                         |                                       |                              |                                 | ]                | Pauschalwertberichtigung zu Fordert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ingen                       |                                         |                                         |                         |                              |
|                                                                          |                             |                            |                                         |                                       |                              |                                 | ]                | RÜCKSTELLUNGEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                         |                                         |                         |                              |
|                                                                          |                             |                            |                                         |                                       |                              |                                 |                  | für Ruhegelder und Hinterbliebenerw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ersorgung                   |                                         |                                         |                         | 2 222 438 90                 |
|                                                                          |                             |                            |                                         |                                       |                              |                                 | 1                | für unterlassene Instandhaltungen<br>für Entsorgung im Kernenergiebereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                           |                                         |                                         |                         | 1 475 806 TO                 |
|                                                                          |                             |                            |                                         |                                       |                              | +                               |                  | Andere Rückstellungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •••••                       |                                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                         | 2 034 317 24                 |
|                                                                          |                             |                            |                                         |                                       |                              | 1                               |                  | VERBINDLICHKEITEN MIT EINER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | LAUFZEIT VON                | MINDESTENS                              | VIER JAHREN                             |                         |                              |
|                                                                          |                             |                            |                                         |                                       |                              |                                 |                  | Anleihen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                                         |                                         |                         |                              |
| UMLAUFVERMÖGEN                                                           |                             |                            |                                         |                                       |                              | ]                               | ]                | 51/2% Anleihe von 1959 (durch Gra<br>6% Anleihe von 1963 (durch Gra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | indpfandrechte g            | esichert)                               |                                         |                         | 7 500 000<br>30 000 000      |
| Vorräte                                                                  |                             |                            |                                         |                                       | <u></u>                      | -                               |                  | 6% Anleihe von 1965 (durch Gr.<br>74,% Anleihe von 1971 (durch Gr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | indpfandrechte ge           | esichert)                               | · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                         | 150 000 000                  |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe In Ausführung befindliche Aufträge .     |                             |                            |                                         |                                       |                              |                                 | 1 131,6<br>13,7  | 7% Anleihe von 1972 (durch Gruschuldscheindarlehen (davon 1 005 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 80 000 DM durch             | Grundpfandrech                          | te gesichert)                           |                         | 150 000 000<br>1 350 668 351 |
| Waren                                                                    |                             |                            |                                         |                                       | 318 709                      |                                 | 0,3              | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditins<br>chert)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                                         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |                         | 447 802 469                  |
| Andere Gegenstände des Umiautv                                           | ermödene                    |                            |                                         | İ                                     | 1                            | 1 377 099 086                   | 1 145,6          | Sonstige Verbindlichkeiten (davon 51<br>(Von vorstehenden Verbindlichkeite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             | •                                       | •                                       |                         | 284 708 387                  |
| Geleistete Anzahlungen                                                   |                             |                            | ـ . و ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ |                                       | 370 539 687                  | <br>                            | , 310,0          | (401140) şterleriden verbindik ikerle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             | 733 DM VOT ADIBL                        | ₹'-                                     | er util                 |                              |
| Forderungen aus Lieferungen und Le<br>(davon 958 779 DM mit einer Resti  | aufzeit von mehr a          | is einem Jahr)             |                                         |                                       |                              |                                 | 997,6            | ANDERE VERBINDLICHKEITEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                                         |                                         | • • •                   | e e Contrar a                |
| Schecks Kassenbestand, Bundesbank- und Pr                                | ostscheckguthabe            | n                          |                                         |                                       | 4 449 989                    |                                 | 0,4<br>4,4       | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und<br>Erhaltene Anzahlungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                         |                                         | l                       | 104 706 093                  |
| Guthaben bei Kreditinstituten                                            | . <b>.</b>                  |                            |                                         |                                       | 24 821 875                   |                                 | 26,1             | Verbindlichkeiten gegenüber verbund<br>Sonstige Verbindlichkeiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | enen Unternehme             | :n                                      |                                         |                         | 800 749 224<br>307 494 032   |
| Forderungen an verbundene Unterne Forderungen aus Krediten, die unter §  | 89 AktG fallen              |                            |                                         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 217 952 645<br>1 335 584 875 |                                 | 153,6<br>1 462,6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                                         |                                         |                         |                              |
| (davon 1 334 021 175 DM Forderun<br>Sonstige Vermögensgegenstände .      |                             |                            |                                         |                                       | 223 898 724                  | ]                               | 201,4            | DEALS IN A SECOND SECON |                             |                                         | •                                       |                         |                              |
|                                                                          |                             |                            |                                         |                                       |                              | 3 830 577 397                   | 3 600,2          | RECHNUNGSABGRENZUNGSPOST<br>Anschlußbeisteuern und Baukostenzu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                             |                                         |                                         |                         | 1 100 070 000                |
| RECHNUNGSABGRENZUNGSPOS                                                  | TEN                         |                            |                                         |                                       |                              | 5 207 676 483                   | 4 745,8          | Sonstige Rechnungsabgrenzungspos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ten                         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | ••••••••                                |                         | 683 182                      |
| Disagio und andere Geldbeschaffung<br>Sonstine Rechnungsshorenzungsson   |                             |                            |                                         |                                       |                              | [                               | 14,7<br>18,9     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                                         |                                         |                         |                              |
| Sonstige Rechnungsabgrenzungspor                                         | evGII                       |                            |                                         |                                       | 11 0/8/34                    | 28 915 882                      | 33,6             | BILANZGEWINN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                                         |                                         |                         | ·                            |
|                                                                          |                             |                            |                                         |                                       |                              | 30 893 775 171                  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                                         |                                         | •••                     | -                            |
|                                                                          |                             |                            |                                         |                                       |                              |                                 |                  | Verbindlichkeiten aus Gewährleistung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | sverträgen                  |                                         |                                         |                         |                              |
|                                                                          |                             |                            |                                         |                                       |                              |                                 |                  | Halfung aus der Bestellung von Siche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                                         |                                         |                         |                              |
|                                                                          |                             |                            |                                         | Gewir                                 | nn- und V                    | erlustrec                       | hnung 1          | vom 1. Juli 1981 bis 30.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Juni 1982                   |                                         |                                         |                         |                              |

|                                    | _                          |
|------------------------------------|----------------------------|
| Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. | Juli 1981 his 30 Juni 1982 |

|                                                                                                                                                                           | 198<br>DM                             | 1/82<br>DM                   | Vorjahr<br>Mio DM       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| Umsatzerlöse                                                                                                                                                              | 12 750 209 886<br>307 184 874         |                              | 11 281,3<br>296,9       |
| Bestandsveränderung der in Ausführung befindlichen Aufträge                                                                                                               | 12 443 025 012<br>/. 7 192 925        |                              | 10 984,4<br>+ 5,2       |
| Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                         | }                                     | 12 435 832 087<br>57 604 952 | 10 989,6<br><i>56,1</i> |
| Gesamtleistung                                                                                                                                                            |                                       | 12 493 437 039               | 11 045,7                |
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (einschließlich Fremdleistungen für Unterhaltungsarbeiten), für bezogene Waren sowie Abschreibungen auf Kembrennelemente |                                       | 7 364 922 685                | 6 525,6                 |
| Rohertrag                                                                                                                                                                 | ,                                     | 5 128 514 354                | 4 520,1                 |
| Erträge aus Gewinnabführungsverträgen DM                                                                                                                                  | 1                                     |                              | 1                       |
| Überschüsse 62 010 269 Abführung für übernommene Steuern 192 240 562                                                                                                      |                                       |                              | 59,2<br>188,5           |
|                                                                                                                                                                           | 254 250 831                           |                              | 247,7                   |
| Erträge aus Beteiligungen Gewinnanteile                                                                                                                                   |                                       | į                            | 63,8<br>34,8            |
|                                                                                                                                                                           | 114 717 684                           |                              | 98,6                    |
| Erträge aus den anderen Finanzanlagen Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens                                    | 3 944 498<br>85 803 896               |                              | 3,1<br>102,9            |
| und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens                                                                                                                |                                       |                              | 10,4                    |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteit Sonstige Erträge (davon außerordentliche 61 039 122 DM).       | 222 430 891<br>595 389<br>115 867 261 |                              | 10,1<br>4,4<br>100.7    |
|                                                                                                                                                                           | _                                     | 814 404 610                  | 577.9                   |
|                                                                                                                                                                           |                                       | 5 942 918 964                | 5 098,0                 |
| Löhne und Gehälter                                                                                                                                                        | 1 257 126 803<br>198 405 838          |                              | 1 171,1<br>169,2        |
| Altersversorgung                                                                                                                                                          |                                       |                              | 341,2<br>1,3            |
|                                                                                                                                                                           | 283 368 480                           |                              | 342,5                   |
| Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlage-                                                                                            |                                       |                              |                         |
| werte den Wertberichtigungen zugeführt                                                                                                                                    |                                       |                              | 906,6<br>86,8           |
|                                                                                                                                                                           |                                       |                              |                         |
| <del></del>                                                                                                                                                               | 1 046 014 739                         |                              | 993,4                   |

|                                                                                                                                                                                                                                     | 1981<br>DM                                 | /82<br>DM              | Vorjahr<br>Mio DM                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|
| Abschreibungen auf Finanzanlagen Pachten für Werksanlagen und Netze Verluste aus Wertminderungen oder dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens außer Vorräten und Einstellung in die Pauschalwertberichtigung zu Forderungen | 27 792 436<br>302 820 787<br>18 203 387    |                        | 2678,:<br>11,;<br>182,!<br>18,1 <sup>3</sup> |
| Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens                                                                                                                                                                        | 10 157 284<br>198 351 543                  |                        | 6,5<br>208,t                                 |
| Steuern DM vom Entrag und vom Vermögen 727 140 375 Sonstige Steuern 868 034                                                                                                                                                         |                                            |                        | 774,2<br>0,6                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                     | 728 008 409                                |                        | 775,0                                        |
| Aufwendungen aus Verlustübernahme Einstellungen in Sonderposten mit Rücklageantell Sonstige Aufwendungen                                                                                                                            | 61 367 601<br>105 715 342<br>1 332 808 749 |                        | 51,6<br>0,5<br>778,1                         |
| ·                                                                                                                                                                                                                                   |                                            | 5 570 141 398          | 4 710,0                                      |
| Jahresüberschuß Gewinnvortrag aus dem Vorjahr                                                                                                                                                                                       | ·                                          | 372 777 566<br>715 534 | 388.0<br>0,7                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                     |                                            | 373 493 100            | 388,7                                        |
| Einstellung aus dem Jahresüberschuß in andere Rücklagen Rücklage für Anlagenerhaltung Sonstige Rücklagen                                                                                                                            | 85 000 000<br>-                            | A .                    | 90.0<br>10.0                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                     |                                            | 85 000 000             | 100,0                                        |
| Bilarizgewinn                                                                                                                                                                                                                       |                                            | 288 493 100            | 288,7                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |                        | -                                            |

Im Geschäftsjahr wurden 116 083 836 DM an Pensionszahlungen einschließlich der Zahlungen an rechtlich selbständige Versorgungskassen gel In den folgenden fünf Geschäftsjahren werden die entsprechenden Zahlungen voraussichtlich 103%, 109%, 115%, 119% und 123% betragen.

Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk Aktiengesellschaft Der Vorstand

Voga).

1800

1 171 435 600 28 584 400 800 000 000

1 800 000 000

582 000 000

1 290 000 000 100 000 000 100 000 000 430 000 000

2 502 000 000

2 291 241 96 222 867 9 719 888

110 233 996 1 000 000

580 264 580 18 304 998

.121 924 857

14 778 561 179

5 797 838 401

2 480 679 207

2 025 215 303 2 246

1 109 753 985 1 041,

288 493 100 30 893 775 171 29 121,

9 022 343 101 525 950 115

100

6. 181 181

39. 35.

' 2 49t

1041,

₹ √ :

109 125 112 14 775 581 179

4 998 344

5814072 13 875 438 6 303 573 169 7 726 805 741

Die Buchführung, der Jahresabschluß und der Geschäftsbericht entsprechen nach unserer pflichtmäßigen Prüfung Gesetz und Satzung.

Essen, den 19. November 1982

Treuhand-Vereinigung Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und Steuerberatungsgesellschaft

> Dr. K. Reiner Dipl.-Kim. H. Suhrbier Wirtschaftsprüfer







#### Aktiva

1 ......

Service on the service of

क्षीकात्स् स्

.. "

READING.

1.1

Arman High State Stand der Sachanlagen und immateriellen Anlagewerte – 22 753,9 Mio DM –. Die Investitionen im Geschäftsjahr 1981/82 betrugen 1 343,0 Mio DM. Sie betrafen im wesentlichen Erweiterungen der Leitungsnetzanlagen –860,9 Mio DM – und Kraftwerksanlagen – und Mio DM – und Mio D gen - 380,4 Mio DM - . .

Nach Abzug der als Wertberichtigungen dargestellten Abschreibungen – 14 775,6 Mio DM – beläuft sich das Netto-Sachanlagevermögen auf 7 978,4 Mio DM. Dieser Wert ist durch steuerliche Sonderabschreibungen, überwiegend für Umweltschutzanlagen, sowie durch erhaltene Zuschüsse um 514,2 Mio DM vermindert.

Die **Bewertung** der Sachanlagen erfolgt zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, letztere unter Einrechnung angemessener Baugemeinkosten. Besonderheiten gelten für envorbene gebrauchte Anlagen, deren Kaufpreise auf Bruttowerte aufgestockt werden unter gleichzeitiger Einstellung von Wertbenchtigungen in Höhe der Aufstockungsbeträge, sowie für Bestände aus der DM-Eröffnungsbilanz, die nach den für sie geltenden ossetzlichen Bestimmungen geführt werden. gesetzlichen Bestimmungen geführt werden.

Bei den Betelligungen \_ 1 593,3 Mio DM - betrugen in 1981/82 die Zugänge 69,5 Mio DM. Berden Berenigungen – 1 593,3 Mio DM – betrugen in 1981/82 die Zugänge 69,5 Mio DM. Sie enthalten folgende Einzahlungen aufgrund von Kapitalernöhungen: Kraftwerk Voerde STEAG-RWE oHG, Voerde, 12,0 Mio DM, Lech-Elektrizitätswerke AG, Augsburg, 11,8 Mio DM, Koblenzer Elektrizitätswerk und Verkehrs-AG, Koblenz, 7,4 Mio DM. Der Erwerb eines 20% igen Anteils an der Francommerz Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH, Frankfurt/Main, erforderte 38,2 Mio DM. Auf die Beteiligung an der Schnell-Brüter-Kernkraftwerksgesellschaft mbH Gemeinsames Europäisches Unternehmen, Essen, nahm das RWE eine weitere – steuerlich zulässige – Teilwertabschreibung von 7,0 Mio DM vor.

Eine Übersicht über die wesemtlichen Beteiligungen, d. s. solche mit einem Gesellschafts-kapital von mindestens 5 Mio DM, gibt die Tabelle im Anschluß an die Erläuterungen zum Konsolidierungsbereich. In ihr ist vermerkt, daß zwischen RWE und Rheinische Braunkoh-lenwerke AG (Rheinbraun), Köln, sowie zwischen Rheinbraun und Union Rheinische Braunkohlen Kraftstoff AG (UK), Wesseling, Ergebnisabführungsverträge bestehen. Die struktureifen Probleme im Mineralöl- und Chemiegeschäft von UK waren Anlaß für eine vorsorgliche Herabsetzung des bilanziellen Beteiligungswertansatzes bei Rheinbraun.

Die Ausleihungen mit einer Lautzelt von mindestens vier Jahren - 725,8 Mio DM enthalten u. a. Wohnungsbaudarlehen – 48,2 Mio DM –, Darlehen an Städte und Gemeinden – 14,4 Mio DM –, Darlehen im Zusammenhang mit der Wiederautarbeitung bestrahlter Brennelemente – 22,1 Mio DM – und ein Gesellschafter menhang mit neuen Tagebauaufschlüssen - 622,8 Mio DM -.

Roh-, Hilfs-und Betriebsstoffe – 1 370,3 Mio DM – bestehen überwiegend aus Uran- und Steinkohlenbeständen. Auf die Uranvorräte wurden Niederstwertabschreibungen und Inportwarenabschläge vorgenommen. Die Kohlenhalden sind um 35,5 Mio DM abgewer-

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen – 1 293,2 Mio DM – resultieren haupt-sächlich aus Stromlieferungen an Sondervertrags- und Tarifkunden. Für besondere Risi-ken sind in angemessenem Umfang Einzelwertabschreibungen abgesetzt; für allgemeine Risiken besteht eine passiv ausgewiesene Pauschalwertberichtigung.

Die Wertpaplere - 24,8 Mio DM - sind festverzinslich sowie überwiegend steuerfrei. Forderungen an verbundene Unternehmen - 218,0 Mio DM - ergeben sich vorwiegend

aus Stromverkauf, aus Zwischenfinanzierungskrediten an Konzernunternehmen sowie aus sonstigem Leistungsverkehr. Sie enthalten außerdem ein Darlehen an die "Fundus" Wohnungsbau und Wohnungsverwaltung GmbH, Köln, für die Errichtung von Wohnungen für Kraftwerksbelegschafter in Höhe von 4,0 Mio DM.

Forderungen aus Krediten, die unter § 89 AktG fallen - 1 335,6 Mio DM -, beinhalten hauptsächlich die Finanzierungsvorlagen für die Kernkraftwerke Gundremmingen und Mülheim-Kärlich, die von einer Leasing- bzw. einer Beteiligungsgesellschaft errichtet

Die Sonstigen Vermögensgegenstände – 223,9 Mio DM – betreffen u. a. Finanzierungsvorlagen an die Kraftwerk Voerde STEAG-RWE oHG, Voerde, – 70,0 Mio DM – und ein Darlehen an die Preussag AG, Hannover, -41,6 Mio DM -.

#### Erläuterungen zur Bilanz zum 30. Juni 1982

#### Passiva

Unter den Sonderposten mit Rücklageantell – 110,2 Mio DM – sind die Vollabschreibung der in den Jahren 1949–1954 gewährten Darlehen zur Förderung des Wohnungsbaus, der Auflösungsbetrag aus der Neubewertung der Pensionsrückstellungen gem. § 52 Abs. 5 EStG, soweit er nicht bereits im Geschäftsjahr 1981/82 ergebniswirksam geworden ist, und noch nicht verrechnete Rücklagen gem. §6b EStG aus der Veräußerung von Anlagen

Die Rückstellungen für Ruhegelder und Hinterbilebenenversorgung – 2 222,4 Mio DM – sind mit dem Teilwert bewertet. Die Neubewertung der Pensionsrückstellungen mit einem Zinstuß von 6% (bisher 5,5%) aufgrund des 2. Haushaltsstrukturgesetzes führte zu einer Gesamtauflösung von 107,1 Mio DM. Unter Inanspruchnahme der steuerlichen Möglichkeiten sind hiervon 11/12 in den Sonderposten mit Rücklageanteil eingestellt worden; in den folgenden Jahren ist jeweils mindestens 1/12 zugunsten des Ergebnisses aufzulösen. 1/12 des Gesamtbetrages = 8,9 Mio DM wurde bereits im Berichtsjahr ergebniswirksam.

Die Rückstellungen für Entsorgung im Kernenergiebereich – 1 475,8 Mio DM – sind für die Entsorgung bestrahlter Brennelemente, für die Stillegung von Kernkraftwerken und für die Beseitigung radioaktiver Abfälle gebildet.

Die Anderen Rückstellungen - 2 094,5 Mio DM - betreffen ungewisse Verbindlichkeiten insbesondere für Steuern, aus Strombezügen und für Strompreisdifferenzen, ferner Vorsorge für die überdurchschnittlichen Verzögerungen und Verteuerungen bei dem in Baubefindlichen Kernkraftwerk Mülheim-Kärlich in Höhe von 395 Mio DM.

#### Anleihen – 397,5 Mio DM –

| Ursprungsbetrag<br>Mio DM | Bilanzwert<br>Mio DM | Zinssatz<br>% | Tilgungsrate<br>Mio DM | Tilgungs-<br>zeitraum |
|---------------------------|----------------------|---------------|------------------------|-----------------------|
| 75,0                      | 7,5                  | 51/2          | 3,75                   | 1965-1984             |
| 100,0                     | 30,0                 | 6 -           | 5,0                    | 1969-1988             |
| 150,0                     | 60,0                 | . 6           | 7,5                    | 1971-1990             |
| 300,0                     | 150.0                | 73/₄          | 30,0                   | 1977-1986             |
| 300,0                     | 150,0                | 7             | 30.0                   | 1978-1987             |

Rückzahlungen (Auslosungen) erfolgen zum Nennwert. Vorzeitige Tilgungen sowie Gesamtkündigungen sind mit Fristen von drei bzw. vier Monaten möglich. Die Anleihen sind zum Handel und zur amtlichen Notierung an allen deutschen Börsen (die  $5^1/_2$ %-Anleihe nicht in Stuttgart) zugelassen. Sie sind durch Grundpfandrechte gesichert.

Die Schuldscheindarlehen - 1 350,7 Mio DM - setzen sich aus verschiedenen Darlehen mit einer durchschnittlichen Verzinsung von 7,2% p. a. sowie unterschiedlichen Laufzeiten bis längstens 1. Juni 1997 zusammen. Sie sind in Höhe von 1 005,3 Mio DM durch Grundpfandrechte gesichert.

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten – 447,8 Mio DM – bestehen aus Darlehen von verschiedenen Kreditinstituten mit einer Laufzeit von mindestens vier Jahren zu banküblichen Zinssätzen. Durch Grundpfandrechte sind 280,0 Mio DM gesichert.

Unter den Sonstigen Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens vier Jahren – 284,7 Mio DM – sind Darlehen des Großen Erftverbandes – 127,5 Mio DM –, des Landes Nordrhein-Westfalen – 56,0 Mio DM – sowie ein Darlehen von der Société Electrique de l'Our SA, Luxemburg, – 60,1 Mio DM – (gestundete Beträge aus Strombezügen) erfaßt. Von der Kraftwerks-Verwaltungsgesellschaft Meppen mbH, Hamburg, wurden Pachtzinsen in Höhe von 15,4 Mio DM gestundet.

Vom Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens vier Jahren – 2 480,7 Mio DM – sind 1 079,8 Mio DM vor Ablauf von vier Jahren fällig.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen – 812,3 Mio DM – bestehen aus Zahlungsverpflichtungen für Investitionen und Instandhaltungen, aus Strombezügen und aus der Beschaffung von Kernbrennstoffen. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen – 800,7 Mio DM – resultie-

ren im wesentlichen aus dem gegenseitigen Waren-, Leistungs- und Finanzverkehr. Unter den Sonstigen Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von weniger als vier Jahren - 307,5 Mio DM - sind noch zu zahlende Konzessionsabgaben, Zinsabgrenzungen sowie Darlehen und andere kurzfristige Zahlungsverpflichtungen bilanziert.

Die Verbindlichkeiten aus Gewährleistungsverträgen – 9,0 Mio DM – bestehen aus der RWE-Beteiligung am Kemkraftwerk Kaiseraugst AG (Schweiz).

Die Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten – 101,5 Mio DM – ergibt sich aus einer grundpfandrechtlichen Sicherung langfristiger Verbindlichkeiten des Kraftwerks Buer GbR.

Nach der Gründer-Konvention haben die Gesellschafter der Centrale Nucleaire Europeenne à Neutrons Rapides SA (NERSA) anteilig Anspruch auf die Kraftwerksleistung. Sie übernehmen andererseits anteilige Ausgaben, wodurch auch die Finanzierung dieses Demonstrationsprojekts sichergestellt ist. Auf das RWE entfällt ein Anteil von rd. 13%, auf den Konzern insgesamt ein Anteil von 16%.

Aus der Mitgliedschaft an verschiedenen Inländischen Personengesellschaften, die im Zusammenhang mit Kraftwerksprojekten bestehen, obliegt dem RWE die gesetzliche

Zur Abdeckung des nuklearen Haftpflichtnisikos im Bereich der Anschlußdeckungs-summe von 200 bis 500 Mio DM je Schadensfall aus dem Betrieb von Kernkraftwerken besteht die Nuklear Haftpflicht GbR, Frankfurt/Main, deren Gesellschafter sich zur Übernahme eventuell auftretender Nuklear-Haftpflichtschäden verpflichtet haben. Am Bilanzstichtag entfiel auf das RWE ein Anteil von 18,5%.

Am Bilanzstichtag betrugen die Einzahlungsverpflichtungen auf Finanzanlagen 13,9 Mio DM; die Mithaftung des RWE für fremde Einzahlungsverpflichtungen gemäß § 24 GmbH-Gesetz beläuft sich auf 11,4 Mio DM.

Bisherzugeflossene § 3b-bzw. § 5-Zuschüsse nach den Verstromungsgesetzen sind bei Nichterfüllung der Abnahmeverpflichtungen für Steinkohle bzw. Steinkohlenstrom grundsätzlich rückzahlungspflichtig.

Darüber hinaus bestehen im Konzern - sowelt aus der Konzernbilanz nicht ersichtlich -

nachstehende Haftungsverhältnisse einschließlich der Bestellung von Sicherheiten für elgene Verbindlichkeiten:

Die Schnell-Brüter-Kernkraftwerksgesellschaft mbH Gemeinsames Europäisches Unternehmen (SBK) hat von der Bundesrepublik Deutschland, dem Königreich Belgien und dem Königreich der Niederlande für das Kraftwerksprojekt "Schneller Brüter" (SNR 300) Errichtungskostenzuschüsse erhalten, die nach Maßgabe bestehender Vereinbarungen aus künftigen Gewinnen aus dem Betrieb des Kraftwerks bedingt rückzahlbar sind. Die bisher erhaltenen Zuschüsse betragen 2 058,8 Mio DM, die am Bilanzstichtag sämtlich mit Investitionen verrechnet waren. Bei Stillegung des Kraftwerks ist der durch Zuschüsse der Bundesrepublik Deutschland in Höhe von 25,7 Mio DM finanzierte Brennstoff der Erstkemladung, soweit seine wirtschaftliche Aufarbeitung möglich ist, an den Zuschußgeber zurückzugeben bzw. der Verkehrswert des Brennstoffs zu ersetzen. Am Bilanzstichtag zurückzugeben bzw. der Verkehrswert des Brennstoffs zu ersetzen. Am Bilanzstichtag waren für die Beschaffung von Brennstoff insgesamt 25,9 Mio DM ausgegeben. Von der Bundesrepublik Deutschland erhielt SBK zur Finanzierung ihrer Beteiligung an der Centrale Nucléaire Européenne à Neutrons Rapides SA (NERSA) einen bedingt rückzahlbaren Zuschuß in Höhe von 55 Mio DM.

Beim Kernkraftwerk RWE-Bayernwerk GmbH (KRB) bestehen gegenüber der Bundesrepublik Deutschland bedingte Rückzahlungsverpflichtungen für Zuschüsse in Höhe von 100 Mio DM.

An Wertpapieren wurden nom. 1,1 Mio DM als Sicherheit für Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und nom. 0,4 Mio DM als Sicherheitsleistung für vorübergehende Zollgut verwendung sowie Gestellungsbefreiungen entsprechend den Bestimmungen des Zollgesetzes hinterlegt.

Zur Besicherung eines Darlehens bestehen Grundschulden von 36 Mio DM zugunsten der Unterstützungseinrichtung eines Konzernunternehmens.

Einzahlungsverpflichtungen auf Finanzanlagen im Gesamtkonzern bestanden am Bilanzstichtag in Höhe von 20,7 Mio DM; die Mithaltung für fremde Einzahlungsverpflichtungen gemäß § 24 GmbH-Gesetz beläuft sich auf 47,5 Mio DM.

Auf den Turbinentankern "Minerva" und "Victoria" der UK Tankschift Reederei GmbH (UKT) lasten am Bilanzstichtag zur Sicherung eines bedingten Rückzahlungsanspruchs aus einem Zuschuß der Bundesrepublik Deutschland zwei Schiffshypotheken in Höhe von insgesamt 28,4 Mio DM und zur Sicherung von noch zu leistenden Zinszahlungen für lang-und kurzfristige Schiffsbaukredite zwei weitere Schiffshypotheken von zusammen 7 Mio

AKTIVA

#### Konzernbilanz zum 30. Juni 1982

| PASSIVA |
|---------|
| Voriahr |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            | Verān                        | derungen in         | n Geschäftsja       | ipe.                    |                                                                                                                                                         | ĺ                                                                              | 1                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Zu-/Abgänge<br>durch Ände- |                              | <b>7</b>            |                     |                         | 46                                                                                                                                                      |                                                                                |                                                                                                                                                    |
| ``````````````````````````````````````                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.7.1981                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | rung des<br>Konsolidie-    | Zugänge                      | Zuschrei-<br>bungen | Um-<br>buchungen    | Abgānge                 | Abschrei-<br>bungen                                                                                                                                     | 30. 6. 1982                                                                    | Vorjahr                                                                                                                                            |
| NLAGEVERMÖGEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TDM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | rungskreises<br>TDM        | TOM                          | TDM                 | TDM                 | TDM                     | ТОМ                                                                                                                                                     | TDM                                                                            | Mio DM                                                                                                                                             |
| Sachanlagen und immaterielle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            | ,                            |                     | ]                   |                         |                                                                                                                                                         |                                                                                |                                                                                                                                                    |
| Inlagewerte<br>Grundstücke und grundstücksglei-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            |                              |                     |                     | ļ                       | i                                                                                                                                                       |                                                                                |                                                                                                                                                    |
| he Rechte<br>mit Geschäfts-, Fabrik- und ande-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                            | 1                            |                     |                     |                         | ļ                                                                                                                                                       | ļ                                                                              | 1                                                                                                                                                  |
| ren Bauten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 721 943<br>162 450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 429<br>229               | 190 891<br>17 220            | :                   | 162 165<br>910      | 2 719<br>2 571          | 108 313<br>8 151                                                                                                                                        | 1 966 396<br>170 087                                                           | İ                                                                                                                                                  |
| ohne Bauten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 702 551<br>19 413                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 105                        | 121 878<br>922               |                     | 9 775<br>1 115      | 18 149<br>544           | 18 803<br>1 840                                                                                                                                         | 797 357<br>19 066                                                              | ł                                                                                                                                                  |
| raftwerksanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 498 254                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            | 81 060                       |                     | 42 968              | 407                     | 306 771                                                                                                                                                 | 1 315 104                                                                      | ł                                                                                                                                                  |
| eitungsnetzanlageneitungsnetzanlagen des Braun-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 306 627                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            | 746 047                      | -                   | 151 823             | 13 114                  | 758 824                                                                                                                                                 | 5 432 559                                                                      |                                                                                                                                                    |
| ohlenbergbaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                              |                     |                     |                         |                                                                                                                                                         |                                                                                |                                                                                                                                                    |
| Tagebauaufschlüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 469<br>780 773                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | j                          | 270 191                      |                     | 62 400              | 24 229                  | 810<br>322 104                                                                                                                                          | 4 659<br>767 031                                                               |                                                                                                                                                    |
| Schiffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 59 605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            | 3 669                        |                     | j                   | 169                     | 28 654                                                                                                                                                  | 34 451                                                                         |                                                                                                                                                    |
| elle Antagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 078 340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 27                         | 229 785                      | 2 721               | 113 489             | 2 323                   | 231 138                                                                                                                                                 | 1 190 901                                                                      | ĺ                                                                                                                                                  |
| letriebs- und Geschäftsausstattung<br>Inlagen im Bau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 368 111<br>1 254 898                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 53                         | 206 879<br>833 384           | 249                 | 26 942<br>7.287 716 | 2 915<br>14 774         | 193 282<br>285 726                                                                                                                                      | 406 037<br>1 500 066                                                           | ŀ                                                                                                                                                  |
| nzahlungen auf Anlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 557 076                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                          | 455 761                      |                     | 1.283 468           | 42 991                  |                                                                                                                                                         | 686 378                                                                        | ŀ                                                                                                                                                  |
| orizessionen und andere Immat.<br>nlagewerte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 53 317                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            | 13 753                       |                     | 165                 | 106                     | 10 727                                                                                                                                                  | 56 402                                                                         |                                                                                                                                                    |
| osten der Ingangsetzung des<br>ieschäftsbetriebes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 851                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            | 728                          |                     | 7. 568              |                         |                                                                                                                                                         | 3 011                                                                          |                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13 571 678                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 843                      | 3 172 168                    | 2 970               |                     | 125 011                 | 2 275 143                                                                                                                                               | 14 349 505                                                                     | 13 571,7                                                                                                                                           |
| inanzanlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                              |                     |                     |                         |                                                                                                                                                         |                                                                                |                                                                                                                                                    |
| eteiligungenteiligungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 100 658                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7. 187                     | 426 932                      |                     |                     | 30                      | 161                                                                                                                                                     | 1 527 212                                                                      | ļ                                                                                                                                                  |
| ermögen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 19 980                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            | 9 000                        |                     | ļ '                 | 200                     |                                                                                                                                                         | 26 980                                                                         |                                                                                                                                                    |
| /ertpapiere des Anlagevermögens .<br>usleihungen mit einer Laufzelt von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20 455                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            | 1 786                        |                     |                     | 302                     | 192                                                                                                                                                     | 21 747                                                                         |                                                                                                                                                    |
| mindestens vier Jahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 336 984                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <u> </u>                   | 71 388                       | 6 361               | <u></u>             | 25 099                  | 30 130                                                                                                                                                  | 359 504                                                                        |                                                                                                                                                    |
| Grundpfandrechte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 478 077                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7. 187                     | 509 106                      | 6 361               |                     | 25 431                  | 30 483                                                                                                                                                  | 1 937 443                                                                      | 1 478,1                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                              |                     |                     |                         |                                                                                                                                                         |                                                                                |                                                                                                                                                    |
| gesichert, 15 025 TDM, die unter<br>§ 89 Abs. 4 AktG fallen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15 049 755                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 656                      | 3 681 274                    | 9 331               |                     | 150 442                 | 2 305 626                                                                                                                                               | 16 286 948                                                                     | 15 049,8                                                                                                                                           |
| gesichert, 15 025 TDM, die unter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15 049 755                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 656                      | 3 681 274                    | 9 33 1              |                     | 150 442                 | 2 305 626                                                                                                                                               | 16 286 948                                                                     | 15 049,8                                                                                                                                           |
| gesichert, 15 025 TDM, die unter<br>§ 89 Abs. 4 AktG fallen)<br>ERNBRENNELEMENTE<br>embrennelemente im Einsatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15 049 755<br>240 164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 656                      | 3 681 274<br>26 672          | 9 331               | 102 373             | 150 442                 | 2 305 626                                                                                                                                               | 16 286 948<br>240 292                                                          | 15 <u>0</u> 49,8                                                                                                                                   |
| gesichert, 15 025 TDM, die unter<br>§ 89 Abs. 4 AktG fallen)  ERNBRENNELEMENTE  ernbrennelemente im Einsatz embrennelemente in Fertigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 656                      |                              | 9331                | 102 373             |                         |                                                                                                                                                         |                                                                                | 15 049,8                                                                                                                                           |
| gesichert, 15 025 TDM, die unter<br>§ 89 Abs. 4 AktG fallen)  ERNBRENNELEMENTE  ernbrennelemente im Einsatz embrennelemente in Fertigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 240 164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 656                      | 26 672                       | 9 331               | 1.                  | 12 721                  |                                                                                                                                                         | 240 292                                                                        | 15 049,8<br>531,4                                                                                                                                  |
| gesichert, 15 025 TDM, die unter<br>§ 89 Abs. 4 AktG fallen)  ERNBRENNELEMENTE  ernbrennelemente im Einsatz embrennelemente in Fertigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 240 164<br>291 273                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 656                      | 26 672<br>131 369            | 9331                | 1.                  | 12 721<br>689           | 116 196                                                                                                                                                 | 240 292<br>319 380                                                             |                                                                                                                                                    |
| gesichert, 15 025 TDM, die unter<br>§ 89 Abs. 4 AktG fallen)  ERNBRENNELEMENTE  ernbrennelemente im Einsatz embrennelemente in Fertigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 240 164<br>291 273                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 656                      | 26 672<br>131 369            | 9 331               | 1.                  | 12 721<br>689           | 116 196                                                                                                                                                 | 240 292<br>319 380                                                             |                                                                                                                                                    |
| gesichert, 15 025 TDM, die unter<br>§ 89 Abs. 4 AktG fallen)<br>ERNBRENNELEMENTE<br>embrennelemente im Einsetz<br>embrennelemente in Fertigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 240 164<br>291 273                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 656                      | 26 672<br>131 369            | 9331                | 1.                  | 12 721<br>689           | 116 196                                                                                                                                                 | 240 292<br>319 380                                                             |                                                                                                                                                    |
| gesichert, 15.025 TDM, die unter<br>§ 89 Abs. 4 AktG fallen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 240 164<br>291 273                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 656                      | 26 672<br>131 369            | 9 331               | 1.                  | 12 721<br>689           | 116 196                                                                                                                                                 | 240 292<br>319 380                                                             |                                                                                                                                                    |
| gesichert, 15 025 TDM, die unter<br>§ 89 Abs. 4 AktG fallen)<br>ERNBRENNELEMENTE<br>embrennelemente im Einsetz<br>embrennelemente in Fertigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 240 164<br>291 273<br>531 437                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            | 26 672<br>131 369<br>158 041 |                     | 7.102 373<br>-      | 12 721<br>889<br>13 610 | 116 196                                                                                                                                                 | 240 292<br>319 380                                                             |                                                                                                                                                    |
| gesichert, 15 025 TDM, die unter § 99 Abs. 4 AktG fallen)  ERNBRENNELEMENTE embrennelemente im Einsatz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 240 164<br>291 273<br>531 437                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            | 26 672<br>131 369<br>158 041 |                     | 7.102 373<br>-      | 12 721<br>889<br>13 610 | 116 196                                                                                                                                                 | 240 292<br>319 380<br>559 672<br>15 906                                        | 531,4<br>13,5                                                                                                                                      |
| gesichert, 15 025 TDM, die unter § 89 Abs. 4 AktG fallen)  ERNBRENNELEMENTE embrennelemente im Einsatz embrennelemente in Fertigung nd Anzahlungen  ORABRAUM DES BRAUNKOHLEN MILAUFVERMÖGEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 240 164<br>291 273<br>531 437                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            | 26 672<br>131 369<br>158 041 |                     | 7.102 373<br>-      | 12 721<br>889<br>13 610 | 116 196                                                                                                                                                 | 240 292<br>319 380<br>559 672                                                  | 531,4                                                                                                                                              |
| gesichert, 15 025 TDM, die unter § 89 Abs. 4 AktG fallen)  ERNBRENNELEMENTE embrennelemente im Einsatz embrennelemente in Fertigung nd Anzahlungen  ORABRAUM DES BRAUNKOHLEN MILAUFVERMÖGEN om äte endere Gegenstände des Umlaufversicheten Anzahlungen                                                                                                                                                                                                                                                  | 240 164<br>291 273<br>531 437<br>BERGBAUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            | 26 672<br>131 369<br>158 041 |                     | 7.102 373<br>-      | 12 721<br>689<br>13 610 | 116 196<br>116 196                                                                                                                                      | 240 292<br>319 380<br>559 672<br>15 906                                        | 531,4<br>13,5<br>2 467,2                                                                                                                           |
| gesichert, 15 025 TDM, die unter § 99 Abs. 4 AktiG fallen)  ERNBRENNELEMENTE embrennelemente im Einsatz embrennelemente in Fertigung nd Anzahlungen  ORABRAUM DES BRAUNKOHLEN MILAUFVERMÖGEN ontite endere Gegenstände des Umlaufvereleistete Anzahlungen                                                                                                                                                                                                                                                | 240 164<br>291 273<br>531 437<br>BERGBAUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m 3 621 TDMn               | 26 672<br>131 369<br>158 041 | laufzeit von        | 7.102 373           | 12 721<br>689<br>13 610 | 116 196<br>116 196<br>484 158<br>2 354 366                                                                                                              | 240 292<br>319 380<br>559 672<br>15 906                                        | 531,4<br>13,5<br>2467,2<br>344,7<br>2000,1                                                                                                         |
| gesichert, 15 025 TDM, die unter § 89 Abs. 4 Aktig fallen)  ERNBREHNELEMENTE embrennelemente im Einsatz embrennelemente im Einsatz embrennelemente in Fertigung nd Anzehlungen  ORABRAUM DES BRAUNKOHLEN MILAUFVERMÖGEN orräte                                                                                                                                                                                                                                                                           | 240 164 291 273 531 437  BERGBAUS  HINGgens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m 3 621 TDM n              | 26 672<br>131 369<br>158 041 | taufzeit von        | 7.102 373           | 12 721<br>889<br>13 610 | 116 196<br>116 196<br>484 158<br>2 354 366                                                                                                              | 240 292<br>319 380<br>559 672<br>15 906                                        | 531,4<br>13,5<br>2467,2<br>344,7<br>2000,1<br>7,3                                                                                                  |
| gesichert, 15 025 TDM, die unter § 89 Abs. 4 AktG fallen)  ERNBRENNELEMENTE embrennelemente im Einsatz embrennelemente im Einsatz embrennelemente in Fertigung nd Anzahlungen  ORABRAUM DES BRAUNKOHLEN MILAUFVERMÖGEN ontäte  Indere Gegenstände des Umlaufve eleistete Anzahlungen orderungen aus Lieferungen und Lei- /echsel (bundesbankfähig) checks                                                                                                                                                | 240 164 291 273 531 437  BERGBAUS  TIME REPORT (dayouther known to be compared to be compared to be compared to be compared to be compared to be compared to be compared to be compared to be compared to be compared to be compared to be compared to be compared to be compared to be compared to be compared to be compared to be compared to be compared to be compared to be compared to be compared to be compared to be compared to be compared to be compared to be compared to be compared to be compared to be compared to be compared to be compared to be compared to be compared to be compared to be compared to be compared to be compared to be compared to be compared to be compared to be compared to be compared to be compared to be compared to be compared to be compared to be compared to be compared to be compared to be compared to be compared to be compared to be compared to be compared to be compared to be compared to be compared to be compared to be compared to be compared to be compared to be compared to be compared to be compared to be compared to be compared to be compared to be compared to be compared to be compared to be compared to be compared to be compared to be compared to be compared to be compared to be compared to be compared to be compared to be compared to be compared to be compared to be compared to be compared to be compared to be compared to be compared to be compared to be compared to be compared to be compared to be compared to be compared to be compared to be compared to be compared to be compared to be compared to be compared to be compared to be compared to be compared to be compared to be compared to be compared to be compared to be compared to be compared to be compared to be compared to be compared to be compared to be compared to be compared to be compared to be compared to be compared to be compared to be compared to be compared to be compared to be compared to be compared to be compared to be compared to be compared to be compared to be compared to be compared to be compared to be compared to | on 3 621 TDM n             | 26 672<br>131 369<br>158 041 | laufzeit von        | 7.102 373           | 12 721<br>889<br>13 610 | 116 196<br>116 196<br>116 196<br>484 168<br>2 354 366<br>1 143<br>4 320<br>15 265                                                                       | 240 292<br>319 380<br>559 672<br>15 906                                        | 531,4<br>13,5<br>2467,2<br>344,7<br>2000,1<br>7,3<br>5,0<br>12,2                                                                                   |
| gesichert, 15 025 TDM, die unter § 89 Abs. 4 AktG fallen)  ERNBRENNELEMENTE embrennelemente im Einsetz embrennelemente im Einsetz embrennelemente in Fertigung nd Anzahlungen  ORABRIAUM DES BRAUNKOHLEN MILAUFVERMÖGEN omitte eleistete Anzahlungen orderungen aus Lieferungen und Leifectis etwasenbestand, Bundesbankfähig) ortecks esseenbestand, Bundesbank- und Pouthaben bei Kreditinstituten.                                                                                                    | 240 164 291 273 531 437  BERGBAUS  TIME REPORT (dayons stacheckguth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | aben                       | 26 672<br>131 369<br>158 041 | laufzeit von        | 7.102 373           | 12 721<br>889<br>13 610 | 116 196<br>116 196<br>116 196<br>484 168<br>2 354 366<br>1 143<br>4 320<br>15 265<br>948 677                                                            | 240 292<br>319 380<br>559 672<br>15 906                                        | 531,4<br>13,5<br>2467,2<br>344,7<br>2000,1<br>7,3<br>5,0<br>12,2<br>908,6                                                                          |
| gesichert, 15 025 TDM, die unter § 89 Abs. 4 AktG fallen)  ERNBRENNELEMENTE ernbrennelemente im Einsatz ernbrennelemente im Einsatz ernbrennelemente in Fertigung ind Anzahlungen  ORABRAUM DES BRAUNKOHLEN MLAUFVERMÖGEN omfere Gegenstände des Umlaufvereleistete Anzahlungen und Leiferber (bundesbankfähig) checks essembestand, Bundesbank- und Pouthaben bei Kreditinstituten und Pouthaben bei Kreditinstituten                                                                                   | 240 164 291 273 531 437  BERGBAUS  Stungen (davo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | n 3 621 TDM n              | 26 672<br>131 369<br>158 041 | laufzeit von        | 7.102 373           | 12 721<br>689<br>13 610 | 116 196<br>116 196<br>116 196<br>484 188<br>2 354 386<br>1 143<br>4 320<br>15 265<br>948 677<br>368 289<br>141 004                                      | 240 292<br>319 380<br>559 672<br>15 906                                        | 531,4<br>13,5<br>2467,2<br>344,7<br>2000,1<br>7,3<br>5,0<br>12,2                                                                                   |
| gesichert, 15 025 TDM, die unter § 99 Abs. 4 Aktig fallen)  ERNBRENNELEMENTE embrennelemente im Einsatz embrennelemente im Einsatz embrennelemente in Fertigung ind Anzahlungen  ORABRAUM DES BRAUNKOHLEN MILAUFVERMÖGEN omäte.  MILAUFVERMÖGEN omäte. Gegenstände des Umlaufvereleistete Anzahlungen onderungen aus Lieferungen und Lei /echecks (bundesbankfähig) checks assenbestand, Bundesbank- und Pouthaben bei Kreditinstituten onderungen an verbundene Unterneleisten an Verditen die unter en | 240 164 291 273 531 437 531 437 BERGBAUS STUDGER (davo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | n 3 621 TDM n              | 26 672<br>131 369<br>158 041 | laufzeit von        | 7.102 373           | 12 721<br>689<br>13 610 | 116 196<br>116 196<br>116 196<br>484 188<br>2 354 386<br>1 143<br>4 320<br>15 265<br>948 677<br>368 289<br>141 004                                      | 240 292<br>319 380<br>559 672<br>15 906                                        | 531,4<br>13,5<br>2467,2<br>344,7<br>2000,1<br>7,3<br>5,0<br>12,2<br>908,6<br>369,8                                                                 |
| gesichert, 15 025 TDM, die unter § 99 Abs. 4 Aktig fallen)  ERNBRENNELEMENTE embrennelemente im Einsatz embrennelemente im Einsatz embrennelemente in Fertigung nd Anzahlungen  ORABRAUM DES BRAUNKOHLEN MILAUFVERMÖGEN omäte Gegenstände des Umlaufverelestete Anzahlungen omdere Gegenstände des Umlaufverelestete Anzahlungen und Lei verbeitetet (bundesbankfähig) checks assenbestand, Bundesbank- und Pouthaben bei Kreditinstituten                                                               | 240 164 291 273 531 437  IBERGBAUS  ISTRUMENT (davo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | on 3 621 TDM n             | 26 672<br>131 369<br>158 041 | laufzeit von        | 7.102 373           | 12 721<br>889<br>13 610 | 116 196<br>116 196<br>116 196<br>484 168<br>2 354 386<br>1 143<br>4 320<br>15 265<br>948 677<br>368 289<br>141 004<br>1 337 449                         | 240 292<br>319 380<br>559 672<br>15 906                                        | 531,4<br>13,5<br>2467,2<br>344,7<br>2000,1<br>7,3<br>5,0<br>12,2<br>908,6<br>369,8<br>112,0                                                        |
| gesichert, 15 025 TDM, die unter § 89 Abs. 4 Aktig fallen)  ERNBREHNELEMENTE embrennelemente im Einsatz embrennelemente im Einsatz embrennelemente in Fertigung nd Anzehlungen  ORABRAUM DES BRAUNKOHLEN MILAUFVERMÖGEN omäte  undere Gegenstände des Umlaufve eleistete Anzehlungen onderungen aus Lieferungen und Lei /echsel (bundesbankfähig) checks assenbestand, Bundesbank- und Pouthaben bei Kreditenstituten orderungen aus Krediten, die unter § /riesen 1 235 288 TDM Foorten mes             | 240 164 291 273 531 437  IBERGBAUS  ISTRUMENT (davo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | on 3 621 TDM n             | 26 672<br>131 369<br>158 041 | laufzeit von        | 7.102 373           | 12 721<br>889<br>13 610 | 116 196<br>116 196<br>116 196<br>484 168<br>2 354 386<br>1 143<br>4 320<br>15 265<br>948 677<br>368 289<br>141 004<br>1 337 449                         | 240 292<br>319 380<br>559 672<br>15 906                                        | 531,4<br>13,5<br>2467,2<br>344,7<br>2000,1<br>7,3<br>5,0<br>12,2<br>908,6<br>369,8<br>112,0<br>1 463,2                                             |
| gesichert, 15 025 TDM, die unter § 89 Abs. 4 Aktig fallen)  ERNBREHNELEMENTE embrennelemente im Einsatz embrennelemente im Einsatz embrennelemente in Fertigung nd Anzehlungen  ORABRAUM DES BRAUNKOHLEN MILAUFVERMÖGEN omäte  undere Gegenstände des Umlaufve eleistete Anzehlungen onderungen aus Lieferungen und Lei /echsel (bundesbankfähig) checks assenbestand, Bundesbank- und Pouthaben bei Kreditenstituten orderungen aus Krediten, die unter § /riesen 1 235 288 TDM Foorten mes             | 240 164 291 273 531 437  IBERGBAUS  ISTRUMENT (davo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | on 3 621 TDM n             | 26 672<br>131 369<br>158 041 | laufzeit von        | 7.102 373           | 12 721<br>889<br>13 610 | 116 196<br>116 196<br>116 196<br>484 168<br>2 354 386<br>1 143<br>4 320<br>15 265<br>948 677<br>368 289<br>141 004<br>1 337 449                         | 240 292<br>319 380<br>559 672<br>15 906<br>2 689 917                           | 531,4<br>13,5<br>2467,2<br>344,7<br>2000,1<br>7,3<br>5,0<br>12,9<br>908,6<br>369,8<br>112,0<br>1463,2<br>816,2                                     |
| gesichert, 15 025 TDM, die unter § 89 Abs. 4 AktG fallen)  ERNBRENNELEMENTE embrennelemente im Einsatz embrennelemente im Einsatz embrennelemente in Fertigung nd Anzahlungen  ORABRAUM DES BRAUNKOHLEN MILAUFVERMÖGEN orräte  Indere Gegenstände des Umlaufve eleistete Anzahlungen orderungen aus Lieferungen und Lei lechsel (bundesbankfählig) checks assembestand, Bundesbank- und Pouthabiere orderungen aus Krediten, die unter § (davon 1 335 288 TDM Forderungen onstige Vermögensgeganstände   | 240 164 291 273 531 437  IBERGBAUS  INTERNATION OF THE PROPERTY (CAVC)  STANDARY (CAVC)  STANDARY (CAVC)  STANDARY (CAVC)  THE PROPERTY | aben                       | 26 672<br>131 369<br>158 041 | laufzeit von        | 7.102 373           | 12 721<br>689<br>13 610 | 484 168<br>2 354 366<br>1 143<br>4 320<br>1 5 265<br>948 677<br>368 289<br>141 004<br>1 337 449<br>1 175 189                                            | 240 292<br>319 380<br>559 672<br>15 906<br>2 689 917                           | 531,4<br>13,5<br>2467,2<br>344,7<br>2000,1<br>7,3<br>5,0<br>12,2<br>908,6<br>369,8<br>112,0<br>1463,2<br>816,2<br>816,2<br>6 039,1<br>8 506,3      |
| gesichert, 15 025 TDM, die unter § 89 Abs. 4 AktG fallen)  ERNBRENNELEMENTE ernbrennelemente im Einsatz embrennelemente im Fertigung nd Anzahlungen  ORABRAUM DES BRAUNKOHLEN MLAUFVERMÖGEN orräte  MLAUFVERMÖGEN orräte  eleistete Anzahlungen orderungen aus Lieferungen und Lei lechsel (bundesbankfähig) checks assenbestand, Bundesbank- und Pouthaban bei Kreditinstituten orderungen aus Krediten, die unter § (davon 1 335 288 TDM Forderungen onstige Vermögensgeganstände                      | 240 164 291 273 531 437  IBERGBAUS  INTERNATIONAL STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE O | aben                       | 26 672<br>131 369<br>158 041 | laufzeit von        | 7.102 373           | 12 721<br>689<br>13 610 | 116 196<br>116 196<br>116 196<br>484 168<br>2 354 386<br>1 143<br>4 320<br>15 265<br>948 677<br>368 289<br>141 004<br>1 337 449                         | 240 292<br>319 380<br>559 672<br>15 906<br>2 689 917                           | 531,4<br>13,5<br>2467,2<br>344,7<br>2000,1<br>7,3<br>5,0<br>12,2<br>908,6<br>369,8<br>112,0<br>1463,2<br>816,2<br>816,2<br>8506,3<br>15,8          |
| gesichert, 15 025 TDM, die unter § 89 Abs. 4 AktG fallen)  ERNBRENNELEMENTE embrennelemente im Einsatz embrennelemente im Einsatz embrennelemente in Fertigung nd Anzahlungen  ORABRAUM DES BRAUNKOHLEN MILAUFVERMÖGEN orräte  Indere Gegenstände des Umlaufve eleistete Anzahlungen orderungen aus Lieferungen und Lei lechsel (bundesbankfählig) checks assembestand, Bundesbank- und Pouthabiere orderungen aus Krediten, die unter § (davon 1 335 288 TDM Forderungen onstige Vermögensgeganstände   | 240 164 291 273 531 437  IBERGBAUS  INTERNATIONAL STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE O | aben                       | 26 672<br>131 369<br>158 041 | laufzeit von        | 7.102 373           | 12 721<br>689<br>13 610 | 116 196<br>116 196<br>116 196<br>116 196<br>484 168<br>2 354 366<br>1 143<br>4 320<br>15 265<br>948 677<br>368 289<br>141 004<br>1 337 449<br>1 175 189 | 240 292<br>319 380<br>559 672<br>15 906<br>2 689 917<br>6 829 870<br>9 519 787 | 531,4<br>13,5<br>2467,2<br>344,7<br>2000,1<br>7,3<br>5,0<br>12,2<br>908,6<br>369,8<br>112,0<br>1463,2<br>816,2<br>6039,1<br>8506,3<br>15,8<br>33,5 |
| gesichert, 15 025 TDM, die unter § 89 Abs. 4 AktG fallen)  ERNBRENNELEMENTE ernbrennelemente im Einsatz embrennelemente im Fertigung nd Anzahlungen  ORABRAUM DES BRAUNKOHLEN MLAUFVERMÖGEN orräte  MLAUFVERMÖGEN orräte  eleistete Anzahlungen orderungen aus Lieferungen und Lei lechsel (bundesbankfähig) checks assenbestand, Bundesbank- und Pouthaban bei Kreditinstituten orderungen aus Krediten, die unter § (davon 1 335 288 TDM Forderungen onstige Vermögensgeganstände                      | 240 164 291 273 531 437  IBERGBAUS  INTERNATIONAL STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE O | aben                       | 26 672<br>131 369<br>158 041 | laufzeit von        | 7.102 373           | 12 721<br>689<br>13 610 | 116 196<br>116 196<br>116 196<br>116 196<br>484 168<br>2 354 366<br>1 143<br>4 320<br>15 265<br>948 677<br>368 289<br>141 004<br>1 337 449<br>1 175 189 | 240 292<br>319 380<br>559 672<br>15 906<br>2 689 917                           | 531,4<br>13,5<br>2467,2<br>344,7<br>2000,1<br>7,3<br>5,0<br>12,2<br>908,6<br>369,8<br>112,0<br>1463,2<br>816,2<br>816,2<br>8506,3<br>15,8          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30.6.<br>TDM                                                                                                                                        | 1982<br>•TDM                                   | Vorjahr<br>Mio DM                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GRUNDKAPITAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                |                                                                                                                                                                                               |
| Stammaktien Namensaktien mit 20fachem Sümmrecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 171 436<br>28 564                                                                                                                                 |                                                | 1 171,<br>28,                                                                                                                                                                                 |
| Vorzugsaktien ohne Stimmrecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 600 000                                                                                                                                             |                                                | 600                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     | 1 800 000                                      | 1 800.                                                                                                                                                                                        |
| OFFENE RÜCKLAGEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                     |                                                |                                                                                                                                                                                               |
| Sesetzliche Rücklage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 582 000<br>1 920 000                                                                                                                                |                                                | 582<br>1 835                                                                                                                                                                                  |
| witere musuagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 920 000                                                                                                                                           | 2 502 000                                      | 2417                                                                                                                                                                                          |
| <u>et et u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | المنافض المنا                                                                                                                                       | - :: -                                         |                                                                                                                                                                                               |
| INTERSCHIEDSBETRAG AUS DER KAPITALKONSOLIDIEBUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | · · ·                                                                                                                                               | .1 104 996                                     | 948                                                                                                                                                                                           |
| AUSGLEICHSPOSTEN FÜR ANTEILE IN FREMDBESITZ TDM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                                                | ĺ                                                                                                                                                                                             |
| Anteile an Kapital und offenen Rücklagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 824 823                                                                                                                                             |                                                | 718,                                                                                                                                                                                          |
| Gewinnanteile 105 766<br>/erlustanteile 90 700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ļ                                                                                                                                                   |                                                | 105,<br>56.                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15 066                                                                                                                                              |                                                | 48.                                                                                                                                                                                           |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1222                                                                                                                                                | 839 889                                        | 767.                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ì                                                                                                                                                   | 400 000                                        | ,,                                                                                                                                                                                            |
| SONDERPOSTEN MIT RÜCKLAGEANTEIL<br>Berichtigungen zu Darlehen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ì                                                                                                                                                   |                                                |                                                                                                                                                                                               |
| gemäß den Erlassen über die steuerliche Behandlung von Auslandsinvestitionen der deutschen Erdöl-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 45.606                                                                                                                                              |                                                |                                                                                                                                                                                               |
| unternehmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 45 686<br>9 064                                                                                                                                     |                                                | 30,<br>9,                                                                                                                                                                                     |
| Rücklagen gemäß § 52 Abs. 5 EStG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 155 997 (<br>111 342                                                                                                                                |                                                | 112.                                                                                                                                                                                          |
| Rücklagen gemäß § 6b EStG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 28 999                                                                                                                                              |                                                | 25,                                                                                                                                                                                           |
| Rücklagen gemäß § 3 des Gesetzes über steuerliche Maßnahmen bei Auslandsinvestitionen der<br>deutschen Wirtschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 467                                                                                                                                                 |                                                | _                                                                                                                                                                                             |
| łücklagen gemäß § 1 Entwicklungsländer-Steuergesetz – EntwLStG –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 392<br>44                                                                                                                                           |                                                | 0.                                                                                                                                                                                            |
| Rücklagen gemäß Gesetz über Mindestvorräte an Erdölerzeugnissen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                   |                                                | 0,                                                                                                                                                                                            |
| Ī                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                     | 352 991                                        | 178,                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 1                                                                                                                                                 |                                                |                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                   |                                                | 1                                                                                                                                                                                             |
| STUDIENSTIFTUNG UND WOHLFAHRTSFONDS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ì                                                                                                                                                   | 1 700                                          | 1,3                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                                                |                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     | 1 700 :<br>23 142                              |                                                                                                                                                                                               |
| PAUSCHALWERTBERICHTIGUNG ZU FORDERUNGEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                |                                                                                                                                                                                               |
| PAUSCHALWERTBERICHTIGUNG ZU FORDERUNGEN  RÜCKSTELLUNGEN  ür Ruhegekler und Hinterbliebenenversorgung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 662 535                                                                                                                                           |                                                | 23,<br>3 516,                                                                                                                                                                                 |
| PAUSCHALWERTBERICHTIGUNG ZU FORDERUNGEN  RÜCKSTELLUNGEN  ür Ruhegelder und Hinterbliebenenversorgung  ür unterlassene instandhaltungen  ür Entsorgung im Kernenergiebereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11 198<br>1 905 242                                                                                                                                 |                                                | 23,<br>3 516,<br>10,<br>1 448,                                                                                                                                                                |
| PAUSCHALWERTBERICHTIGUNG ZU FORDERUNGEN  RÜCKSTELLUNGEN  ür Ruhegelder und Hinterbliebenenversorgung  ür unterlassene instandhaltungen  ür Entsorgung im Kernenergiebereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11 198                                                                                                                                              | 23 142                                         | 23,<br>3 516,<br>10,<br>1 448,<br>3 638,                                                                                                                                                      |
| PAUSCHALWERTBERICHTIGUNG ZU FORDERUNGEN  RÜCKSTELLUNGEN  ür Ruhegelder und Hinterbliebenenversorgung  ür unterlassene instandhaltungen  ür Entsorgung im Kernenergiebereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11 198<br>1 905 242                                                                                                                                 |                                                | 23,<br>3 516,<br>10,<br>1 448,<br>3 638,                                                                                                                                                      |
| PAUSCHALWERTBERICHTIGUNG ZU FORDERUNGEN  RÜCKSTELLUNGEN  ür Ruhegelder und Hinterbliebenenversorgung  ür unterlassene instandhaltungen  ür Entsorgung im Kernenergiebereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11 198<br>1 905 242                                                                                                                                 | 23 142                                         | 23,<br>3 516,<br>10,<br>1 448,<br>3 638,                                                                                                                                                      |
| PAUSCHALWERTBERICHTIGUNG ZU FORDERUNGEN  RÜCKSTELLUNGEN  ür Ruhegelder und Hinterbliebenenversorgung  ür unterlassene instandhaltungen  ür Entsorgung im Kernenergiebereich  Andere Rückstellungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11 198<br>1 905 242                                                                                                                                 | 23 142                                         | 23,<br>3 516,<br>10,<br>1 448,<br>3 638,                                                                                                                                                      |
| PAUSCHALWERTBERICHTIGUNG ZU FORDERUNGEN  RÜCKSTELLUNGEN  ür Ruhegelder und Hinterbliebenenversorgung ür unterlassene Instandhaltungen ür Entsorgung im Kernenergiebereich Andere Rückstellungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11 198<br>1 905 242<br>4 550 107                                                                                                                    | 23 142                                         | 23,<br>3 516,<br>10,<br>1 448,<br>3 638,<br>8 613,                                                                                                                                            |
| PAUSCHALWERTBERICHTIGUNG ZU FORDERUNGEN  RÜCKSTELLUNGEN  ür Ruhegelder und Hinterbliebenenversorgung  ür unterlassene Instandhaftungen  ür Entsorgung im Kernenergiebereich  Andere Rückstellungen  FERBINDLICHKEITEN MIT EINER LAUFZEIT VON MINDESTENS VIER JAHREN  Inleihen (durch Grundpfandrechte gesichert)  Chuldscheindarlehen (davon 1 089 980 TDM durch Grundpfandrechte gesichert)  erbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (davon 398 107 TDM durch Grundpfandrechte gesichert)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11 198<br>1 905 242<br>4 550 107<br>499 500<br>1 546 188<br>1 219 377                                                                               | 23 142                                         | 23,<br>3 516,<br>10,<br>1 448,<br>3 638,<br>8 613,<br>601,<br>1 520,<br>1 212,                                                                                                                |
| PAUSCHALWERTBERICHTIGUNG ZU FORDERUNGEN  DER RÜCKSTELLUNGEN  DER Rückgelder und Hinterbliebenenversorgung  DER Rückgen instandhaftungen  DER Entsorgung im Kernenergiebereich  Andere Rückstellungen  DER BINDLICHKEITEN MIT EINER LAUFZEIT VON MINDESTENS VIER JAHREN  Inleihen (durch Grundpfandrechte gesichert)  Chuldscheindarlehen (davon 1 089 980 TDM durch Grundpfandrechte gesichert)  erbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (davon 398 107 TDM durch Grundpfandrechte gesichert)  onstige Verbindlichkeiten (davon 1 677 TDM durch Grundpfandrechte gesichert)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11 198<br>1 905 242<br>4 550 107<br>499 500<br>1 546 188                                                                                            | 23 142                                         | 23,<br>3 516,<br>10,<br>1 448,<br>3 638,<br>8 613,<br>1 520,<br>1 212,<br>467,                                                                                                                |
| PAUSCHALWERTBERICHTIGUNG ZU FORDERUNGEN  RÜCKSTELLUNGEN  ür Ruhegelder und Hinterbliebenenversorgung  ür unterlassene Instandhaftungen  ür Entsorgung im Kernenergiebereich  Andere Rückstellungen  FERBINDLICHKEITEN MIT EINER LAUFZEIT VON MINDESTENS VIER JAHREN  Inleihen (durch Grundpfandrechte gesichert)  Chuldscheindarlehen (davon 1 089 980 TDM durch Grundpfandrechte gesichert)  erbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (davon 398 107 TDM durch Grundpfandrechte gesichert)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11 198<br>1 905 242<br>4 550 107<br>499 500<br>1 546 188<br>1 219 377                                                                               | 23 142                                         | 23,<br>3 516,<br>10,<br>1 448,<br>3 638,<br>8 613,<br>1 520,<br>1 212,<br>467,                                                                                                                |
| PAUSCHALWERTBERICHTIGUNG ZU FORDERUNGEN  GRÜCKSTELLUNGEN  Gr Ruhegelder und Hinterbliebenenversorgung  Gr unterlassene Instandhaftungen  Gr Entsorgung im Kernenergiebereich  Andere Rückstellungen  FERBINDLICHKEITEN MIT EINER LAUFZEIT VON MINDESTENS VIER JAHREN  Inleihen (durch Grundpfandrechte gesichert)  Chuldscheinderlehen (davon 1 089 980 TDM durch Grundpfandrechte gesichert)  erbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (davon 398 107 TDM durch Grundpfandrechte gesichert)  (Von vorstehenden Verbindlichkeiten sind 1 502 341 TDM vor Ablauf von vier Jahren fällig)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11 198<br>1 905 242<br>4 550 107<br>499 500<br>1 546 188<br>1 219 377                                                                               | 23 142<br>10 129 082                           | 23,<br>3 516,<br>10,<br>1 448,<br>3 638,<br>8 613,<br>601,<br>1 520,<br>1 212,<br>467,                                                                                                        |
| PAUSCHALWERTBERICHTIGUNG ZU FORDERUNGEN  RÜCKSTELLUNGEN  Ür Ruhegelder und Hinterbliebenenversorgung  Ür unterlassene Instandhaltungen  Ür Entsorgung im Kernenergiebereich  undere Rückstellungen  ERBINDLICHKEITEN MIT EINER LAUFZEIT VON MINDESTENS VIER JAHREN  nleihen (durch Grundpfandrechte gesichert)  chuldscheindarlehen (davon 1 089 980 TDM durch Grundpfandrechte gesichert)  erbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (davon 398 107 TDM durch Grundpfandrechte gesichert)  onstige Verbindlichkeiten (davon 1 677 TDM durch Grundpfandrechte gesichert)  (Von vorstehenden Verbindlichkeiten sind 1 502 341 TDM vor Ablauf von vier Jahren fällig)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11 198<br>1 905 242<br>4 550 107<br>499 500<br>1 546 188<br>1 219 377                                                                               | 23 142<br>10 129 082                           | 23,<br>3 516,<br>10,<br>1 448,<br>3 638,<br>8 613,<br>1 520,<br>1 212,<br>467,<br>3 802,                                                                                                      |
| PAUSCHALWERTBERICHTIGUNG ZU FORDERUNGEN  RÜCKSTELLUNGEN  Ür Ruhegelder und Hinterbliebenenversorgung  Ür unterlassene Instandhaltungen  Ür Entsorgung im Kernenergiebereich  undere Rückstellungen  PERBINDLICHKEITEN MIT EINER LAUFZEIT VON MINDESTENS VIER JAHREN  nleihen (durch Grundpfandrechte gesichert)  chuldscheindarlehen (davon 1 089 980 TDM durch Grundpfandrechte gesichert)  erbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (davon 398 107 TDM durch Grundpfandrechte gesichert)  onstige Verbindlichkeiten (davon 1 677 TDM durch Grundpfandrechte gesichert)  (Von vorstehenden Verbindlichkeiten sind 1 502 341 TDM vor Ablauf von vier Jahren fällig)  INDERE VERBINDLICHKEITEN  erbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  erbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11 198<br>1 905 242<br>4 550 107<br>499 500<br>1 546 188<br>1 219 377<br>390 860                                                                    | 23 142<br>10 129 082                           | 23,<br>3 516,<br>10,<br>1 448,<br>3 638,<br>8 613,<br>1 520,<br>1 212,<br>467,<br>3 802,                                                                                                      |
| PAUSCHALWERTBERICHTIGUNG ZU FORDERUNGEN  RÜCKSTELLUNGEN  Ür Ruhegelder und Hinterbliebenenversorgung  Ür unterlassene instandhaltungen  Ür Entsorgung im Kernenergiebereich  Andere Rückstellungen  PERBINDLICHKEITEN MIT EINER LAUFZEIT VON MINDESTENS VIER JAHREN  Inleihen (durch Grundpfandrechte gesichert)  Ichuldscheindarlehen (davon 1 089 980 TDM durch Grundpfandrechte gesichert)  Ichuldscheindarlehen (davon 1 087 TDM durch Grundpfandrechte gesichert)  Ichuldscheindarlehen (davon 1 677 TDM durch Grundpfandrechte gesichert)  Ichuldscheindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  Ichuldscheiten aus der Annahme gezogener Wechselerbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechselerbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten  Irbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten  Irbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten  Irbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11 198<br>1 905 242<br>4 550 107<br>499 500<br>1 546 188<br>1 219 377<br>390 860<br>1 845 174<br>86 938<br>586 412<br>341 584                       | 23 142<br>10 129 082                           | 23,<br>10,<br>1 448,<br>3 698,<br>8 613,<br>1 520,<br>1 212,<br>467,<br>3 802,<br>1 590,<br>106,<br>585,<br>305,                                                                              |
| PAUSCHALWERTBERICHTIGUNG ZU FORDERUNGEN  RÜCKSTELLUNGEN  Tür Authegelder und Hinterbliebenenversorgung  Tür unterlassene Instandhaltungen  Tür Entsorgung im Kernenergiebereich  Andere Rückstellungen  TERBINDLICHKEITEN MIT EINER LAUFZEIT VON MINDESTENS VIER JAHREN  nleihen (durch Grundpfandrechte gesichert)  chuldscheinderlehen (davon 1 089 980 TDM durch Grundpfandrechte gesichert)  chuldscheinderlehen (davon 1 089 980 TDM durch Grundpfandrechte gesichert)  onstige Verbindlichkeiten (davon 1 677 TDM durch Grundpfandrechte gesichert)  (Von vorstehenden Verbindlichkeiten sind 1 502 341 TDM vor Ablauf von vier Jahren fällig)  NDERE VERBINDLICHKEITEN  erbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel  erbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten  mitaltene Anzahlungen  erbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11 198<br>1 905 242<br>4 550 107<br>499 500<br>1 546 188<br>1 219 377<br>390 860<br>1 845 174<br>88 938<br>586 412<br>341 564<br>112 940            | 23 142<br>10 129 082                           | 23,<br>3 516,<br>10,<br>1 448,<br>3 638,<br>8 613,<br>1 520,<br>1 212,<br>467,<br>3 802,<br>1 590,<br>106,<br>1 590,<br>106,<br>1 505,<br>106,<br>108,                                        |
| PAUSCHALWERTBERICHTIGUNG ZU FORDERUNGEN  RÜCKSTELLUNGEN  Ür Ruhegelder und Hinterbliebenenversorgung  Ür unterlassene Instandhaftungen  Ür Entsorgung im Kernenergiebereich  Andere Rückstellungen  VERBINDLICHKEITEN MIT EINER LAUFZEIT VON MINDESTENS VIER JAHREN  nleihen (durch Grundpfandrechte gesichert)  chuldscheinderlehen (davon 1 089 980 TDM durch Grundpfandrechte gesichert)  erbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (davon 398 107 TDM durch Grundpfandrechte gesichert)  (Von vorstehenden Verbindlichkeiten sind 1 502 341 TDM vor Ablauf von vier Jahren fällig)  NDERE VERBINDLICHKEITEN  erbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel  erbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten  infaltene Anzahlungen  erbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11 198<br>1 905 242<br>4 550 107<br>499 500<br>1 546 188<br>1 219 377<br>390 860<br>1 845 174<br>86 938<br>586 412<br>341 584                       | 23 142<br>10 129 082<br>3 655 925              | 23,<br>3 516,<br>10,<br>1 448,<br>3 638,<br>8 613,<br>601,<br>1 520,<br>1 212,<br>467,<br>3 802,<br>1 590,<br>106,<br>585,<br>305,<br>106,<br>873,                                            |
| PAUSCHALWERTBERICHTIGUNG ZU FORDERUNGEN  RÜCKSTELLUNGEN  Ür Ruhegelder und Hinterbliebenenversorgung  Ür unterlassene Instandhaftungen  Ür Entsorgung im Kernenergiebereich  Andere Rückstellungen  VERBINDLICHKEITEN MIT EINER LAUFZEIT VON MINDESTENS VIER JAHREN  nleihen (durch Grundpfandrechte gesichert)  chuldscheinderlehen (davon 1 089 980 TDM durch Grundpfandrechte gesichert)  erbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (davon 398 107 TDM durch Grundpfandrechte gesichert)  (Von vorstehenden Verbindlichkeiten sind 1 502 341 TDM vor Ablauf von vier Jahren fällig)  NDERE VERBINDLICHKEITEN  erbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel  erbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten  infaltene Anzahlungen  erbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11 198<br>1 905 242<br>4 550 107<br>499 500<br>1 546 188<br>1 219 377<br>390 860<br>1 845 174<br>88 938<br>586 412<br>341 564<br>112 940            | 23 142<br>10 129 082                           | 23,<br>3 516,<br>10,<br>1 448,<br>3 638,<br>8 613,<br>601,<br>1 520,<br>1 212,<br>467,<br>3 802,<br>1 590,<br>106,<br>585,<br>305,<br>106,<br>873,                                            |
| PAUSCHALWERTBERICHTIGUNG ZU FORDERUNGEN  RÜCKSTELLUNGEN  Tür runtegelder und Hinterbliebenenversorgung  Tür unterlassene instandhalfungen  Tür Entsorgung im Kernenergiebereich  undere Rückstellungen  PERBINDLICHKEITEN MIT EINER LAUFZEIT VON MINDESTENS VIER JAHREN  nleihen (durch Grundpfandrechte gesichert)  chuldscheindarlehen (davon 1 089 980 TDM durch Grundpfandrechte gesichert)  chuldscheindarlehen (davon 1 089 980 TDM durch Grundpfandrechte gesichert)  onstige Verbindlichkeiten (davon 1 677 TDM durch Grundpfandrechte gesichert)  (Von vorstehenden Verbindlichkeiten sind 1 502 341 TDM vor Ablauf von vier Jahren fällig)  UNDERE VERBINDLICHKEITEN  Perbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  erbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel  erbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten  rhaltene Anzahlungen  erbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen  onstige Verbindlichkeiten  onstige Verbindlichkeiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11 198<br>1 905 242<br>4 550 107<br>499 500<br>1 546 188<br>1 219 377<br>390 860<br>1 845 174<br>88 938<br>586 412<br>341 564<br>112 940            | 23 142<br>10 129 082<br>3 655 925              | 23,<br>3 516,<br>10,<br>1 448,<br>3 638,<br>8 613,<br>601,<br>1 520,<br>1 212,<br>467,<br>3 802,<br>1 590,<br>106,<br>585,<br>305,<br>106,<br>873,                                            |
| AUSCHALWERTBERICHTIGUNG ZU FORDERUNGEN  DER Ruhegelder und Hinterbliebenenversorgung  Der unterlassene instandhaltungen  Der Entsorgung im Kernenergiebereich  undere Rückstellungen  Der Brückstellungen  Der Brückstellun | 11 198<br>1 905 242<br>4 550 107<br>499 500<br>1 546 188<br>1 219 377<br>390 860<br>1 845 174<br>88 938<br>586 412<br>341 564<br>112 940<br>872 523 | 23 142<br>10 129 082<br>3 655 925              | 23,<br>3 516,<br>10,<br>1 448,<br>3 638,<br>8 613,<br>601,<br>1 520,<br>1 212,<br>467,<br>3 802,<br>1 590,<br>106,<br>585,<br>305,<br>106,<br>873,<br>3 568,<br>1 696,                        |
| PAUSCHALWERTBERICHTIGUNG ZU FORDERUNGEN  TRUNEGEIGEN  TO Ruhegelder und Himterbilebenenversorgung  Tür unterlassene instandhaltungen  Tür Entsorgung im Kermenergiebereich  Andere Rückstellungen  TERBINDLICHKEITEN MIT EINER LAUFZEIT VON MINDESTENS VIER JAHREN  Inleihen (durch Grundpfandrechte gesichert)  Chuldscheinderlehen (davon 1 089 980 TDM durch Grundpfandrechte gesichert)  erbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (davon 398 107 TDM durch Grundpfandrechte gesichert)  (Von vorstehenden Verbindlichkeiten sind 1 502 341 TDM vor Ablauf von vier Jahren fällig)  INDERE VERBINDLICHKEITEN  Perbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  erbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  erbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten  rhaltene Anzahlungen  erbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten  rhaltene Anzahlungen  erbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen  onstige Verbindlichkeiten  ECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN  rschlußbeisteuem und Baukostenzuschüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11 198<br>1 905 242<br>4 550 107<br>499 500<br>1 546 188<br>1 219 377<br>390 860<br>1 845 174<br>86 938<br>586 412<br>341 564<br>112 940<br>872 523 | 23 142<br>10 129 082<br>3 655 925              | 23,<br>3 516,<br>10,<br>1 448,<br>3 638,<br>8 613,<br>601,<br>1 520,<br>1 212,<br>467,<br>3 802,<br>1 590,<br>106,<br>585,<br>305,<br>108,<br>3 568,<br>1 696,<br>1 696,                      |
| PAUSCHALWERTBERICHTIGUNG ZU FORDERUNGEN  TRUNEGEIGEN  TO Ruhegelder und Himterbilebenenversorgung  Tür unterlassene instandhaltungen  Tür Entsorgung im Kermenergiebereich  Andere Rückstellungen  TERBINDLICHKEITEN MIT EINER LAUFZEIT VON MINDESTENS VIER JAHREN  Inleihen (durch Grundpfandrechte gesichert)  Chuldscheinderlehen (davon 1 089 980 TDM durch Grundpfandrechte gesichert)  erbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (davon 398 107 TDM durch Grundpfandrechte gesichert)  (Von vorstehenden Verbindlichkeiten sind 1 502 341 TDM vor Ablauf von vier Jahren fällig)  INDERE VERBINDLICHKEITEN  Perbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  erbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  erbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten  rhaltene Anzahlungen  erbindlichkeiten gegenüber kreditinstituten  rhaltene Anzahlungen  erbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen  onstige Verbindlichkeiten  ECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN  rschlußbeisteuem und Baukostenzuschüsse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11 198<br>1 905 242<br>4 550 107<br>499 500<br>1 546 188<br>1 219 377<br>390 860<br>1 845 174<br>88 938<br>586 412<br>341 564<br>112 940<br>872 523 | 23 142<br>10 129 082<br>3 655 925              | 23,: 3 516, 10,: 1 448,: 3 638,: 8 613,: 601,: 1 520,: 1 212,: 467,: 3 802,6 1 590,: 1 696,: 9,3                                                                                              |
| PAUSCHALWERTBERICHTIGUNG ZU FORDERUNGEN  RÜCKSTELLUNGEN  Für Ruhegelder und Hinterbliebenenversorgung  Für unterlassene Instandhaltungen  Für Entsorgung im Kernenergiebereich  Andere Rückstellungen  FERBINDLICHKEITEN MIT EINER LAUFZEIT VON MINDESTENS VIER JAHREN  Unleihen (durch Grundpfandrechte gesichert)  Chuldscheindarlehen (davon 1 089 980 TDM durch Grundpfandrechte gesichert)  Ferbindlichkeiten gegenfüher Kreditinstituten (davon 398 107 TDM durch Grundpfandrechte gesichert)  Fonstige Verbindlichkeiten (davon 1 677 TDM durch Grundpfandrechte gesichert)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11 198<br>1 905 242<br>4 550 107<br>499 500<br>1 546 188<br>1 219 377<br>390 860<br>1 845 174<br>86 938<br>586 412<br>341 564<br>112 940<br>872 523 | 23 142<br>10 129 082<br>3 655 925<br>3 845 551 | 23,3<br>3 516, 10,4<br>1 448,6<br>3 638,3<br>8 613,4<br>601,1<br>1 520,1<br>1 520,1<br>2 467,3<br>3 802,6<br>106,5<br>585,5<br>305,6<br>106,5<br>585,5<br>305,6<br>108,3<br>1 705,4<br>3 24,4 |

56 504 Verbindlichkeiten aus der Begebung und Übertragung von Wechseln ..... Verbindlichkeiten aus Bürgschatten, Wechsel- und Scheckbürgschaften 58 373 64,7 11 883 31,9 Verbindlichkeiten aus Gewährleistungsverträgen ..... Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten 101 526

#### Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Juli 1981 bis 30. Juni 1982

|                                                                                                                                                                                                                                                    | 1981<br>TDM                                                        | /82<br>TDM            | Vorjahr<br>Mio DM                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Außenumsatzerlöse                                                                                                                                                                                                                                  | 23 370 653<br>377 931                                              |                       | 20 812,3<br>360,9                                                 |
| Bestandserhöhungen bei Erzeugnissen und Aufträgen                                                                                                                                                                                                  | 22 992 722<br>19 209                                               |                       | 20 451,4<br>40,3                                                  |
| Andere aktivierte Eigenleistungen                                                                                                                                                                                                                  | -                                                                  | 23 011 931<br>688 414 | 20 491,7<br>655.5                                                 |
| Gesamtleistung                                                                                                                                                                                                                                     | [                                                                  | 23 700 345            | 21 147,2                                                          |
| Autwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (einschließlich Fremdleistungen für Unterhaltungsarbeiten), für bezogene Waren sowie Abschreibungen auf Kembrennelemente                                                                          |                                                                    | 12 148 495            | 10 791,6                                                          |
| Rohertrag                                                                                                                                                                                                                                          | 59 002                                                             | 11 551 850            | 10 355,6<br>33.9                                                  |
| Gewinnanteile 97 249 Körperschaftsteueranrechnung 27 608                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                       | 54,1<br>25,5                                                      |
| Erträge aus den anderen Finanzanlagen Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                                                                                                                                                         | 124 857<br>18 654<br>224 159                                       |                       | 79,6<br>16,9<br>213,7                                             |
| Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil Sonstige Erträge | 54 247<br>309 462<br>18 945<br>299 494                             | -                     | 72,3<br>25,1<br>27,7<br>262,3                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 1 108 820             | 731,5                                                             |
| Löhne und Gehälter                                                                                                                                                                                                                                 | 3 330 106<br>581 678<br>512 167<br>2 275 143<br>104 174<br>289 648 | 12 660 670            | 11 087.1<br>3 105.8<br>518.2<br>565.2<br>2 080.3<br>26.3<br>168.5 |
| Verluste aus Wertminderungen oder dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens außer Vorräten und Einstellung in die Pauschalwertberichtigung zu Forderungen                                                                                    | 29 374<br>36 581<br>387 065                                        |                       | 42,9<br>32.0<br>368.1                                             |
| vom Einkommen, vom Ertrag und vom Vermögen                                                                                                                                                                                                         |                                                                    |                       | 1 223.9<br>419.4                                                  |
| Aufwendungen aus der Übernahme der Verluste von nicht in den Konzernabschluß einbezogenen Unter-                                                                                                                                                   | 1 716 221                                                          |                       | 1 643,3                                                           |
| nehmen                                                                                                                                                                                                                                             | 66 460<br>192 948<br>2 642 766                                     |                       | 54.6<br>30.7<br>1 965.2                                           |
| _                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | 12 164 331            | 10 601,1                                                          |
| Jahresüberschuß (Übertrag)                                                                                                                                                                                                                         |                                                                    | 496 339               | 486,0                                                             |

|                                                                                                                   | 1981/82           |                           |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                   | Konzern<br>TDM    | Konzern-<br>fremde<br>TDM | Gesami<br>TDM     | Vorjahr<br>Mio DM |
| Jahresüberschuß (Übertrag)                                                                                        | 471 725<br>35 544 | 24 614<br>30 314          | 496 339<br>65 858 | 486.0<br>69.4     |
|                                                                                                                   | 507 269           | 54 928                    | 562 197           | 555.4             |
| Einstellungen in offene Rücklagen der Obergesellschaft                                                            | 85 000<br>76 257  | 48 688                    | 85 000<br>124 945 | 100.0<br>101.6    |
|                                                                                                                   | 346 012           | 6 240                     | 352 252           | 353,8             |
| Konzemfremden Gesellschaftern zustehender Gewinn nuch nicht ausgeschüttet bereits ausgeschüttet                   |                   | 105 766<br>2 249          | 105 766<br>2 249  | 105,3<br>0,2      |
| :                                                                                                                 |                   | 108 015                   | 108 915           | 105,5             |
| Auf konzemfremde Gesellschafter entfallender Verlust nach nicht übernommene Verluste bereits übernommene Verluste | ·                 | 90 700<br>11 075          | 90 700<br>11 075  | 56,5<br>19,6      |
|                                                                                                                   |                   | 101 775                   | 101 775           | 76.1              |
| Konzerngewinn                                                                                                     | 346 012           | -                         | 346 012           | 324,4             |

Aheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk

Der Vorstand

Der Konzernabschluß und der Konzerngeschäftsbericht entsprechen nach unserer pflichtmäßigen Prüfung den gesetzlichen Vorschriften.

Essen, den 19. November 1982

Treuhand-Vereinigung Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und Steuerberatungsgesellschaft

Dr. K. Reiner

Dipl.-Klm. H. Suhrbier Wirtschaftsprüfer

The grant A. 3," 14.

Erläuterungen zum Konsolidierungsbereich

Von insgesamt 131 verbundenen Unternehmen im Sinne des § 15 AktG mit Sitz im Inland sind 90 Gesellschaften unter einheitlicher Leitung zusammengefaßt und daher gemäß § 18 AktG als Konzernunternehmen anzusehen. Von diesen 90 Unternehmen wurden 74 Gesellschaften in den Konzernabschluß einbezogen. Bei den übrigen Konzernunternehmen wurde entsprechend § 329 Abs. 2 AktG von der Einbeziehung in den Konzernabschluß abgesehen. Die wesentlichen konsolidierten Konzernunternehmen und andere wesentliche Beteiligungen des RWE sind nachstehend aufgeführt.

Die geschäftliche Entwicklung des Konzerns wird zu einem großen Teil vom Geschäftsverlauf beim RWE bestimmt, auf das 82% der Umsatzerlöse aus der Stromabgabe und 48% des gesamten Konzernaußenumsatzes entfallen. Es wird deshalb auf die Erläuterungen zum RWE-Abschluß verwiesen.

Wesentliche konsolidierte Konzernunternehmen

(Gesellschaftskapital von mindestens DM 5 000 000,-) - Stand am 30. Juni 1982 -

|                                                                                           | -                                        | RWE-                                          |                                                                    |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|
| Gesellschaft                                                                              | Gesell-<br>schafts-<br>kapital<br>Mio DM | Beteiligungs<br>anteil<br>gem. § 16<br>AktG % | <ul> <li>Gewinn-<br/>ausschüttur<br/>Geschäfts<br/>jahr</li> </ul> |         |
| Rheinische Braunkohlenwerke AG, Köln*)                                                    | 330,0                                    | fast 100                                      |                                                                    |         |
| Union Rheinische Braunkohlen<br>Kraftstoff AG, Wesseling*)                                | 312.0                                    | 75                                            |                                                                    |         |
| Schnell-Brüter-Kernkraftwerks-<br>gesellschaft mbH Gemeinsames                            | ·                                        | en.                                           |                                                                    |         |
| Europäisches Unternehmen, Essen<br>Lech-Elektrizitätswerke AG, Augsburg                   | 220,0<br>110,8                           | 69<br>75                                      | 1980/81                                                            | 15      |
| Kernkraftwerk RWE-Bayernwerk GmbH,<br>Gundremmingen                                       | 100.0                                    | 75                                            | 1900/01                                                            | 15      |
| Heidelberger Druckmaschinen AG,                                                           |                                          |                                               |                                                                    |         |
| Heidelberg                                                                                | 80,0                                     | 52                                            | 1980                                                               | 18      |
| Rheinelektra AG, Mannheim                                                                 | 63,0                                     | 62                                            | 1980/81                                                            | 20      |
| Moselkraftwerke GmbH, Andernach<br>Starkstrom-Anlagen-Gesellschaft mbH,<br>Frankfurt/Main | 60,0<br>60.0                             | 100<br>100                                    | 1980/81<br>1980/81                                                 | 7<br>20 |
| Lahmever AG. Frankfurt/Main                                                               | 60.0                                     | 58                                            | 1980/81                                                            | 20      |
| Main-Kraftwerke AG, Frankfurt/Main-                                                       | ,_                                       |                                               |                                                                    |         |
| Höchst<br>Maria Theresia Bergbaugesellschaft                                              | 56,0                                     | 69                                            | 1980/81                                                            | 15      |
| mbH, Köln*)                                                                               | 50,0                                     | 100                                           |                                                                    |         |
| Rhenag Rheinische Energie AG,<br>Köln-Marienburg                                          | 44,1                                     | 54                                            | 1980                                                               | 14      |
| Aktiengesellschaft für Energiewirtschaft,<br>Mannheim                                     | 40,0                                     | 99                                            | 1980/81                                                            | 20      |
| Koblenzer Elektrizitätswerk und<br>Verkehrs-AG, Koblenz                                   | 32,0                                     | 57                                            | 1980/81                                                            | 12      |
| Rheinbraun Verkaufsgesellschaft mbH,<br>Köln                                              | 20.0                                     | 100                                           | 1980/81                                                            | 72.5    |
| Westgas Aachen GmbH, Würselen                                                             | 17,5                                     | 58                                            |                                                                    |         |
| Rheinkraftwerk Albbruck-Dogern AG,<br>Waldshut                                            | 16,0                                     | 52                                            | 1980/81                                                            | 6       |
| Rheinbraun-Wasser-Gesellschaft mbH,<br>Köln                                               | 15,0                                     | 100                                           | 1980/81                                                            | 7       |
| Stierlen-Maquet AG, Rastatt                                                               | 15,0                                     | 100                                           | 1000701                                                            | •       |
| Kraftversorgung Rhein-Wied AG,<br>Neuwied                                                 | 15,0                                     | 67                                            | 1980/81                                                            | 15      |
| Kraftwerk Altwürttemberg AG,<br>Ludwigsburg                                               | 12,6                                     | 91                                            | 1980/81                                                            | 14      |
| UK Tankschiff Reederei GmbH,<br>Hamburg*)                                                 | 10,0                                     | 100                                           |                                                                    |         |
| Reederei und Spedition<br>Braunkohle GmbH, Wesseling*)                                    | 8,0                                      | 100                                           |                                                                    |         |
| Bayerische Elektrizitätswerke GmbH,<br>München                                            | 7,8                                      | 100                                           | 1980/81                                                            | 6       |
| Hürtherberg Steine und Erden GmbH,<br>Köln                                                | 6,5                                      | 100                                           | 1980/81                                                            | 32,7    |
| Starkstrom-Gerātebau GmbH,<br>Regensburg                                                  | 6,4                                      | 100                                           | 1980/81                                                            | 16      |
| Jranerzbergbau-GmbH, Köln*)                                                               | 6,3                                      | 74                                            |                                                                    |         |
| Rheingau Elektrizitätswerke GmbH,<br>Eltville*)                                           | 6,0                                      | 88                                            |                                                                    |         |
| Handelsgesellschaft<br>Braunkohle« GmbH, Wesseling*)                                      | 5,5                                      | 100                                           |                                                                    |         |
| rictoria Mathias, Verwaltungs-<br>lesellschaft mbH, Essen")                               | 5,0                                      | 100                                           |                                                                    |         |
| I wan Singha Cabaallha Itaa Kambuat                                                       | 010                                      |                                               |                                                                    |         |

51

5.0

Europäische Schnellbrüter-Kemkraft-

\*) Es besteht ein Ergebnisabführungsvertrag

werksgesellschaft mbH, Essen

Andere wesentliche Beteiligungen

(Anteile von 25 bis 50% des RWE an Unternehmen mit einem Gesellschaftskapital von mindestens DM 5 000 000,-) - Stand am 30. Juni 1982 -

| Gesellschaft                                                                              | Gesell-<br>schafts-<br>kapital<br>Mio DM | RWE-<br>Beteiligungs-<br>anteil<br>% | Gewinn-<br>ausschüttung<br>Geschäfts-<br>jahr | %       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|
| Société Luxembourgeoise de Centrales<br>Nucléaires SA, Luxemburg                          | 300,0                                    | 30                                   | 1981                                          | 8,5     |
| Energie-Verwaltungs-Gesellschaft mbH,<br>Düsseldorf                                       | 165.6                                    | 30                                   | 1980/81                                       | 11,1    |
| Schluchseewerk AG, Freiburg i. Br.<br>Kraftwerk Voerde STEAG-RWE oHG,                     | 165,0                                    | 50                                   | 1981                                          | 7       |
| Voerde                                                                                    | 120,4                                    | 25                                   |                                               |         |
| Hochtief AG vorm. Gebr. Helfmann,<br>Essen                                                | 120,0                                    | 39                                   | 1980<br>+Bonus                                | 18<br>4 |
| Deutsche Gesellschaft für Wiederaufar-<br>beitung von Kernbrennstoffen mbH,<br>Hannover*) | 100,0                                    | 31                                   |                                               |         |
| Société Electrique de l'Our SA,<br>Luxemburg Ifrs                                         | . 1250,0                                 | 41                                   | 1981                                          | 5,5     |
| Vereinigte Saar-Elektrizitäts-AG,<br>Saarbrücken                                          | 80,0                                     | 41                                   | 1980                                          | 11      |
| isarwerke GmbH, München                                                                   | 72,0                                     | 25                                   | 1980/81                                       | 16      |
| Energieversorgung Oberhausen AG,<br>Oberhausen*)                                          | 64,0                                     | 50                                   |                                               |         |
| Kraftwerk Buer GbR, Gelsenkir-<br>chen-Buer                                               | 60,0                                     | 50                                   |                                               |         |
| Energieversorgung Leverkusen GmbH (EVL), Leverkusen                                       | 40,0                                     | 50                                   | 1980                                          | 10      |
| Niederrheinische Licht- und<br>Kraftwerke AG, Mönchenglad-<br>bach-Rheydt                 | 30,0                                     | 50                                   | 1981                                          | 14      |
| Bayerische Wasserkraftwerke AG,<br>München                                                | 30,0                                     | 331/3                                | 1981                                          | 7       |
| Gesellschaft für Energiebeteiligung mbH,<br>Essen                                         | 12,6                                     | 46                                   | 1980/81                                       | 28,1    |
| Société Luxembourgeoise d'Energie<br>Nucléaire SA, Luxemburg Ifrs.                        | 180,0                                    | 50                                   |                                               |         |
| Kreis-Energie-Versorgung<br>Schleiden GmbH, Kall/Eifel                                    | 6,0                                      | 50                                   | 1980                                          | 4       |
| NUKEM GmbH, Hanau                                                                         | 5,0                                      | 45                                   |                                               |         |

<sup>\*)</sup> Es besteht ein Ergebnisabführungsvertrag über eine Gesellschaft bürgerlichen

Wirtschaftliche und betriebliche Verhältnisse des RWE Das RWE hat sich im Verlauf von mehr als acht Jahrzehnten über Gemeinde- und Länder-

Das RWE hat sich im Verlauf von mehr als acht Jahrzehnten über Gemeinde- und Ländergrenzen hinweg unter maßgeblicher Beteiligung kommunaler Körperschaften zu einem der größten privatwirtschaftlich organisierten Stromversorger der Welt entwickelt und steht heute an der Spitze eines bedeutenden Energiekonzerns. Mit einer Stromabgabe von annähemd 120 Milliarden kWh im Geschäftsjahr 1981/82 ist das RWE heute das größte Stromversorgungsunternehmen der Bundesrepublik Deutschland. An zahlreichen Gesellschaften, deren Geschäftstätigkeit unmittelbar oder mittelbar mit der Energieversorgung zusammenhängt, ist das RWE beteiligt. Hier sind vor allem Beteiligungen an Stromerzeugungs- und -verteilungsunternehmen sowie im Bereich der Primärenergien Braunkohle, Wasser, Öl, Gas und Uran zu nennen. Rund 92% der Braunkohlenförderung und die gesamte Brikettfabrikation der Bundesrepublik entfallen auf den Konzern. Weitere Schwerpunkte liegen in der Gas- und Wasserversorgung und im elektrotechnischen Anlagenbau.

nischen Anlagenbau.

Versorgungsgebiet

Ein Gebiet von über 25 700 akm mit einer Bevölkerung von rd. 6,9 Millionen Einwohnern wird vom RWE unmittelbar versorgt. Das Versorgungsgebiet umfaßt wesentliche Teile der Bundesländer Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Niedersachsen. Darüber hinaus beliefert das RWE auch außerhalb dieser Gebiete eine große Anzahl von Wiederverkäufern und namhaften Industrieunternehmen aufgrund von Sonderabnehmerverträ-

Kraftwerks- und Netzanlagen sowie Grundbesitz

Für die Erfüllung ihrer Versorgungsaufgaben stehen der Gesellschaft neben der Stromerzeugung aus eigenen und gepachteten Wärmekraftwerken erhebilche Leistungsanteile von Konzern- und Beteiligungsgesellschaften, ferner vertraglich gesicherte Leistungen von Fremdlieferanten, überwiegend aus Steinkohlenkraftwerken sowie aus bedeutenden in- und ausländischen Wasserkraftwerken, zur Verfügung. Insgesamt hat sich die Kraftwerksleistung von 2100 MW im Jahre 1948 – entsprechend der Steigerung des Strombedarfs – auf den heutigen Stand von 24 735 MW erhöht.

Die Leistung der RWE-eigenen und gepachteten Kraftwerke beläuft sich auf 15 388 MW.

Davon entfallen 10 341 MW auf Braunkohle, 2386 MW auf Kernenergie und 2661 MW auf

| die Primärenergieträger Stein                                                                                       | kohle, Gas, Oł un                                                                              | id Wasser.                                                                                             |                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Braunkohlenkraftwerke<br>Niederaußem<br>Weisweiler<br>Frimmersdorf<br>Neurath<br>Fortuna II, III<br>Goldenberg-Werk | Installierte<br>Nettoleistung<br>2536 MW<br>2133 MWL<br>2100 MW<br>1986 MW<br>831 MW<br>755 MW | Steinkohlenkraftwerke<br>Ensdor Block C<br>Karnap<br>Dettingen<br>Ölkraftwerke<br>Scholven Block G + H | Installierte<br>Nettoleistung<br>278 MW<br>234 MW<br>93 MW |
| <b>Kern</b> kraft <b>werk</b><br>Biblis                                                                             | 2386 MW                                                                                        | 50% RWE-Anteil<br>Dettingen                                                                            | 672 MW 12 810 4 814<br>54 MW 1400 2 11 11                  |
| Gaskraftwerke<br>Meppen<br>Huckingen                                                                                | 585 MW<br>564 MW                                                                               | Wasserkraftwerke<br>Speicher-Spitzenleistung<br>Laufwasser                                             | 164 MW<br>17 MW                                            |

Das RWE verfügt über ein umfangreiches Hoch-, Mittel- und Niederspannungsnetz in einer Gesamtlänge von rd. 135 000 km.

Über sein Hochspannungsnetz steht das RWE in engem Verbund mit den anderen großen Versorgungsunternehmen des Bundesgebietes und der benachbarten Länder Niederlande, Belgien, Luxemburg, Frankreich, Schweiz und Österreich. Mitte 1982 umfaßte das Hochspannungsnetz:

für 380 kV eine Leitungslänge von 3760 km, 33 Schalt- und Umspannanlagen und 40. 2 Transformatoren mit 25,5 Mio kVA Leistung, für 220 kV eine Leitungslänge von 6200 km, 109 Schalt- und Umspannanlagen und 194 Transformatoren mit 29,6 Mio kVA Leistung, für 110 kV eine Leitungslänge von 9770 km, 577 Schalt- und Umspannanlagen und 1075 Transformatoren mit 32,9 Mio kVA Leistung.

Das Mittel- und Niederspannungsnetz hatte zum gleichen Zeitpunkt folgenden Umfang:

42 800 km Mittelspannungs-Leitungen (Freileitungen und Kabel),
1 405 Mittelspannungs-Schalt- und Umspannanlagen und 600 Transformatoren mit 6,4 Mio kVA Leistung, Netzstationen mit 47 600 Netztransformatoren und 13,6 Mio kVA Leistung (RWE-eigene Anlagen), Netzstationen mit 15 700 Netztransformatoren und 6,4 Mio kVA Leistung 10 150 (kundeneigene Anlagen), 72 550 km Niederspannungs-Leitungen (Freileitungen und Kabel),

1 532 000 Hausanschlüsse.

Der Grundbesitz der Gesellschaft verteilt sich auf das gesamte Versorgungsgebiet und umfaßt rd. 3664 ha. in Sachanlagen hat das RWE vom 1. Juli 1948 bis zum 30. Juni 1982 rd. 27 Mrd. DM

## Verträge

Vertrage
Die Stromlieferung im RWE-Versorgungsgebiet erfolgt im Rahmen langfristiger, mit Kreisen, Städten und Gemeinden abgeschlossener Konzessionsverträge. Aufgrund dieset Verträge hat die Gesellschaft das Recht, innerhalb des Versorgungsgebietes öffentliche Verkehrswege zur Verlegung von Übertragungs- und Verteilungsanlagen zu benutzen. Stromlieferungsverträge sind abgeschlossen mit rd. 18 500 Sondervertragskunden, zu denen namhafte Industrieunternehmen wie BASF, Bayer, Hoechst, Vereinigte Aluminium-Werke, Kaiser Aluminium Europe, Leichtmetallgesellschaft, DEGUSSA, Mannesmann, Thyssen, Hoesch, Krupp, Klöckner sowie zahlreiche öffentliche Betriebe, u. a. die Deutsche Bundesbahn, gehören.

Ferner bestehen Stromlieferungsverträge mit anderen Energieversorgungsunternehmen, z. B. Gas-, Elektrizitäts- und Wasserwerke AG, Köin, Main-Kraftwerke AG, Frankfurt/Main-Höchst, Lech-Elektrizitätswerke AG, Augsburg, Pfalzwerke AG, Ludwigshafen, Vereinigte Saar-Elektrizitäts-AG, Saarbrücken, usw.

Langfristige Verträge über Strombezug bestehen u. a. mit STEAG AG bzw. Bergbau Elektrizitäts-Verbundgemeinschaft, Essen, VEBA Kraftwerke Ruhr AG, Gelsenkirchen, Preussag AG, Hannover, Saarbergwerke AG, Saarbrücken, Moselkraftwerke GmbH. Andemach, Schluchseewerk AG, Freiburg i. Br., Voralberger Illwerke AG, Bregenz, Tiroler Wasserkraftwerke AG, Innsbruck, Rheinkraftwerk Albbruck-Dogem AG, Waldshut a. Rh., Aarewerke AG, Aarau (Schweiz), Bayerische Wasserkraftwerke AG, München, Neckar AG, Stuttgart, und mit verschiedenen Industrieunternehmen.

Im Rahmender zwischen der Elektrizitätswirtschaft und dem deutschen Steinkohlenberg-bau in 1980 abgeschlossenen langfristigen Grundsatzvereinbarung (sog. Jahrhundert-vertrag) hat das RWE sich verpflichtet, bis zum Jahr 1995 rd. 132 Millionen tSKE deutscher

Darüber hinaus stellen Verträge und Absprachen mit den westeuropäischen Nachbarn eine wesentliche Grundlage für den überstaatlichen Stromaustausch dar. Zwischen dem RWE und der Société Electrique de l'Our SA, Luxemburg, besteht ein Vertrag über den Betrieb des Pumpspeicherkraftwerks in Vianden, Seine Leistung von 1096 MW dient dem RWE zur Erzeugung von Spitzenlastenergie.

Am 30. Juni 1982 waren in den Betrieben des RWE 23 159 Mitarbeiter beschäftigt.

## Bauvorhaben

Zur Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit auch in der Zukunft ist ein steter Ausbau der Kraftwerksanlagen erforderlich. Bedingtu. a. durch die Größe der Erzeugungseinheiten beteiligt sich das RWE neben den Bauvorhaben, die nach wie vor in eigener Regie durchgeführt werden, in zunehmendem Umfang auch an Gemeinschaftsprojekten. Von den derzeit in Bau bzw. in Planung befindlichen Projekten sind zu nennen:





Für das Braunkohlenkraftwerk Neurath läuft das Genehmigungsverfahren zum Bau von zwei weiteren 600-MW-Blöcken, die als Ersatz für alte Kraftwerksleistung vorgesehen

Auch für das Goldenberg-Werk wurde ein Genehmigungsantrag für zwei neue 600-MW-Blöcke als Ersatz für die Altanlagen gestellt.

RWE und Preussag AG errichten gemeinsam über die Beteiligungsgesellschaft Kraftwerk Ibbenbüren GbR einen 770-MW-Steinkohlenblock in Ibbenbüren. Die Inbetriebnahme des Kraftwerks ist für Herbst 1985 vorgesehen; der erzeugte Strom wird voll in das RWE-Netz eingespeist. An der Gesellschaft sind das RWE mit 76% und die Preussag AG mit 24% beteiligt.

Die Bauarbeiten am zweiten 700-MW-Steinkohlenblock der Kraftwerk Voerde STEAG-RWE oHG in Voerde wurden im September 1982 wieder aufgenommen. Mit seiner Fertigstellung ist etwa im Herbst 1985 zu rechnen. An der Gesellschaft ist das RWE zu 25% beteiligt. Die Leistung dieses Blocks wird ebenfalls voll vom RWE übernommen.

Im vergangenen Jahr hat das RWE den Antrag für die Genehmigung eines neuen Müllheiz-kraftwerks in Essen-Karnap gestellt. Es soll am gleichen Standort die bestehende Abfall-beseitigungsanlage Kraftwerk Karnap ersetzen.

Zusammen mit dem Bayernwerk AG errichtet das RWE über die Kernkraftwerk Gundremmingen Verwaltungsgesellschaft mbH im Leasingverfahren zwei Kernblöcke mit einer Leistung von jewells 1300 MW. Die spätere Betriebsführung obliegt einer Betriebsgesellschaft, an der das RWE zu 75% und das Bayernwerk AG mit 25% beteiligt sind.

Das Kernkraftwerk Mülheim-Kärlich mit einer Leistung von 1300 MW wird von der Société Luxembourgeoise de Centrales Nucléaires SA (SCN) errichtet. Die Anlage ist von der SCN an das RWE, das zu 30% an dieser Gesellschaft beteiligt ist, verpachtet. Die Finanzierung des Kraftwerks wird das RWE, gegebenenfalls durch Zahlungen im Rahmen des Pachtenstrates einherstellen. vertrags, sicherstellen.

Der Bau des Kernkraftwerks Mülheim-Kärlich hat sich im Vergleich zu anderen und in gleicher Zeit errichteten Kernkraftwerken unverhältnismäßig stark verzögert und verteuert. Zur Zeit werden mit dem Herstellerkonsortium Verhandlungen über den Fertigstellungszeitpunkt und die Mehrkosten des Kraftwerks geführt.

Ein 300-MW-Prototyp eines natriumgekühlten Brutreaktors wird von der Schnell-Brüter-Kernkraftwerksgesellschaft mbH Gemeinsames Europäisches Unternehmen in Kal-kar/Niedernhein errichtet. Das Gemeinschaftsprojekt, an dem RWE mit 68,85% beteitigt ist, wird von der Bundesrepublik Deutschland, Belgien und den Niederlanden maßgeblich gefördert. Die Finanzierung erfolgt überwiegend durch Zuschüsse der beteiligten Staaten.

Für weitere Kernkraftwerke, die das RWE in Biblis (Block C) und in Pfaffenhofen (Beteiligung RWE 75%, Lech-Elektrizitätswerke AG 25%) mit einer Leistung von jeweils 1300 MW plant, sind die atomrechtlichen Genehmigungsverfahren eingeleitet. Der Block C in Biblis soll zeichnungsgleich mit anderen Kernkraftwerksblöcken in der Bundesrepublik auf der Basis des sogenannten Konvol-Konzepts der Kraftwerk Union AG errichtet werden.

Parallel zum Ausbau der Kraftwerksleistung erfolgt eine laufende Anpassung der Übertragungs- und Verteilungsnetze, um allen Lieferverpflichtungen wie bisher nachkom-

Insgesamt sind beim RWE zur Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit in den kommenden fürif Jahren Investitionsvorhaben mit einem Gesamtvolumen von rd. 15 Mrd. DM geplant. Die Investitionssumme des RWE-Konzerns beläuft sich nach heutigem Stand auf ca. 25 Mrd. DM. Hier sind insbesondere die Aufwendungen zur Sicherung der kostengünstigen Braunkohle als Primärenergie durch die RWE-Tochtergesellschaft Rheinische Braunkohlenwerke AG, Köln, zu erwähnen.

Im Bereich des Umweltschutzes hat das RWE in den letzten Jahren ein Trocken-Additriv-Verfahren (TAV) zur Verminderung der Schwefeldoxid-Emissionen bei den Braunkoh-lenkraftwerken entwickelt. Eine Demonstrationsanlage an einem 300-MW-Block im Kraft-werk Neurath ging Ende 1982 in Betrieb. Mit dem nordrhein-westfälischen Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales (MAGS) wurde Mitte 1982 vereinbart, die größeren Braunkohlenblöcke nachträglich mit TAV-Entschwefelungsanlagen auszurüsten. Hiervon sind 16 Braunkohlenblöcke mit einer Leistung von rund 6600 MW betroffen. Die Inbetriebsetzung ist für 1984 bis 1987 vorgesehen.

Absatz- und Umsatzentwicklung

des RWE

in Mio DM

1980/81

Die nutzbare Stromabgabe und der Umsatz haben sich in den letzten drei Geschäftsiahren wie folgt entwickelt:

1979/80 1980/81 1981/82 Nutzbare Stromabgabe 114 601 116 605 118 955 in Mio kWh Umsatzerlöse

9711

10 984

12 443

Im Geschäftsjahr 1981/82 stammten 77,8% des gesamten Stromaufkommens aus der Erzeugung eigener, überwiegend auf Braunkohlenbasis arbeitender Kraftwerke, 22,2% wurden durch Strombezug gedeckt.

Der Außenumsatz des Konzerns nahm in den letzten drei Geschäftsjahren folgende Entwicklung: 1979/80 18 262 Mio DM 20 451 Mio DM

1981/82 22 993 Mio DM Im Geschäftsjahr 1981/82 entfiel der Außenumsatz auf folgende Bereiche:

Elektrizitätserzeugung und -verteilung sowie andere Versorgungsbereiche 14 134 Mio DM 1 080 Mio DM 6 158 Mio DM Braunkohlenbergbau Mineralol und Chemie Übrige Konzembereiche

Unter Einschluß der Innenumsätze aus Lieferungen zwischen den in den Konzernabschluß einbezogenen Unternehmen belief sich der Gesamtumsatz 1981/82 auf 30199

In allen Sparten des Konzerns konnten auch im abgelaufenen Geschäftsjahr gute Ergebnisse erzielt werden mit Ausnahme des Mineralöl- und Chemiebereichs, Hier fallen bei anhaltend scharfem Wettbewerb und unzureichenden Erlösen zur Zeit Verluste an. Am 30. Juni 1982 waren im Konzern 70 098 Mitarbeiter beschäftigt.

#### Entwicklung im laufenden Geschäftsjahr

Die nutzbare Gesamtstromabgabe des RWE blieb in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 1982/83 um 1,9% hinter der Abgabe im gleichen Vorjahreszeitraum zurück. Maßgeblich hierfür war neben Witterungseinflüssen insbesondere der anhaltend schwache Konjunkturverlauf. Aufgrund kurzfristiger Lieferabsprachen wurden allerdings mehr außervertragliche Sonderlieferungen verkauft.

Seit der letzten Preisanhebung zu Beginn des Jahres 1982 sind wiederum erhebliche teuerungsbedingte Mehrbelastungen angefallen. Infolge des schwachen Absatzverlaufs wirkt sich darüber hinaus z. Z. der relativ hohe Anteil fester Kosten bei der Stromerzeugung und verteilung ungünstig auf die Kostenentwicklung aus. Ein Ergebniseinbruch konnte jedoch vermieden werden, da sich die Primärenergiestruktur im ersten Geschäftshalbjahr weiter verbessert hat: Die Energiebilanz weist durch den nahezu störungsfreien Betrieb der beiden Blöcke im Kernkraftwerk Biblis einen deutlichen Anstieg des aus Kernenergie erzeugten Stromanteils auf. Der Einsatz von Steinkohlenstrom wurde etwas zurückgenommen, im Hinblick auf die Kohlenbezugsverpflichtungen jedoch eine Verstromungsreserve von 700 000 t heimische Steinkohle gelagert.

Die Investitionen in Sachanlagen, Finanzanlagen und für Kernbrennelemente beliefen sich in den Monaten Juli bis Dezember auf rd. 1 Mrd. DM, das sind 110 Mio DM mehr als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Im Anstieg der Investitionen schlagen sich haupt-sächlich Zahlungen für den neuen 770-MW-Steinkohlenblock Ibbenbüren nieder, den das RWE gemeinsam mit der Preussag AG (Preussag-Anteil 24%) errichtet, sowie der Erwerb einer Beteiligung in Höhe von 20% an den Stadtwerken Düsseldorf AG.

Essen, im März 1983

Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk Aktiengesellschaft

Aufgrund des vorstehenden Prospektes sind

DM 292 858 900,neue Inhaber-Stammaktien

5 857 178 Aktien im Nennbetrag von je DM 50,- Nr. 7 466 525 - 13 323 702 - Wertpapier-Kenn-Nr. 703 701 -

DM 150 000 000.-

neue stimmrechtslose Inhaber-Vorzugsaktien mit einem nachzuzahlenden Dividendenvorzug von 5%

3 000 030 Aktien im Nennbetrag von je DM 50,- Nr. 3 516 001 - 6 516 000

- Wertpapier-Kenn-Nr. 703 704 -

aus der Kapitalerhöhung 1983 mit Gewinnanteilberechtigung erstmals für das am 30. Juni 1983 endende Geschäftsjahr 1982/83, und zwar für dieses Geschäftsjahr zu einem Viertel,

> Rheinisch-Westfälischen Elektrizitätswerks Aktiengesellschaft Essen

zum Handel und zur amtlichen Notierung an den Wertpapierbörsen zu Düsseldorf, Ber-lin, Bremen, Frankfurt/Main, Hamburg, Hannover, München und Stuttgart zugelassen worden.

Düsseldorf, Berlin, Bochum, Bremen, Essen, Frankfurt/Main, Hamburg, Hannover, Köln, München, Stuttgart, im März 1983

Dresdner Bank

Bank für Handel und Industrie

Deutsche Bank

Deutsche Bank Berlin

Bank für Gemeinwirtschaft

Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank

Berliner Commerzbank Berliner Handels- und

Frankfurter Bank

Commerzbank

Grunelius & Co.

Merck, Finck & Co. National-Bank

Sal. Oppenheim jr. & Cie.

Trinkaus & Burkhardt

Westdeutsche Landesbank Girozentrale

mail-fowardi

#### HAAKE-BECK BRAUEREI **AKTIENGESELLSCHAFT** BREMEN

Wortpapier-Kenn-Nr. 600 750 **EINLADUNG** 

für die ordentliche Hauptversammlung am Donnerstag, dem 21. April 1983, 11.00 Uhr im Gästeraum der Brauerei Beck GmbH & Co. Bremen, Am Deich 18/19.

## **TAGESORDNUNG**

- Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und der Berichte des Vorstands und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 1981 bis 30. September 1982.
- Beschlußfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns.
   Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Bilanzgewinn von DM 927 528,45 wie folgt zu verwenden: Vertellung einer Dividende von 7,50 je Aktie im Nennwert von DM 100,-

Gewinnvortrag auf neue Rechnung

DM 5 928,45

Bilanzoewinn

denter al affineren.

3. Entiastung des Vorstands und Aufsichtsrats. Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, die Entlastung zu

4. Wahl des Abschlußprüfers für das Geschäftsjahr 1982/83. Der Aufsichtsrat schlägt vor, die "Fides" Treuhandgesellschaft Reifenrath & Co, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stauerberatungsgesellschaft, Bremen, wiederzuwählen.

Gemäß § 14 der Satzung haben die Aktionäre, die an der Hauptversammlung teilnehmen und ihr Stimmrecht ausüben wollen, ihre Aktienmäntel spätestens am 15. April 1983 bei der Gesellschaft, einem deutschen Notar, einer Wertpapiersammel-bank oder bei folgenden Banken in Bremen, Hamburg oder Hannover: Deutsche Bank AG

Bremer Bank, Niederlassung der Dresdner Bank AG Dresdner Bank AG

zu hinterlegen und bis zum Ablauf des Versammlungstages zu

Wird die Hinterlegung bei einem deutschen Notar oder einer Wertpapiersammelbank vorgenommen, so ist die von diesen auszustellende. Bescheinigung bis zum 18. April 1983 bei der Geseilschaft einzureichen.

Die Hinterlegung ist auch in der Weise zulässig, daß Aktien mit Zustimmung einer Hinterlegungsstelle für sie bei anderen Kredit-instituten bis zur Beendigung der Hauptversammlung gespernt

Bremen, im Mārz 1983

DER VORSTAND

# Wasserenthärter ng-Wesserenthärter liefert weiches Wasser für

das gesamte Haus und schützt Rohre, Geräte und Heizung vor Verkalkung. Lieferung und Montage direkt ab Werk. feokacus - Wasserenthärter, Kreuzholzstr. 6 6700 Ludwigshafen, Telefon 06 21/66 50 73



#### Naturasphalt-Produkte für Flachdächer und Isolierungen – moderne Baustoffe

Wir suchen für dauerhafte Zusammenarbeit, Handelsvertreter/Ver triebs- u. Verarbeitungsfirmen für die Bearbeitung von vorhande-nen Kundenantragen. Schwerpunkte sind Flachdachsanierung und Isolierungen. Wir vergeben noch Vertriebsrechte in der BRD und im Ausland-Ihre Anfrage richten Sie bitte an:



- Naturasphalt-Produkte, Hananer Landstr. 220, 6 Pim. SKS Telefon: 06 11 / 44 70 44, Telex: 4 170 011 oder Helenenweg 40, 2056 Glinde, Tel. 0 40 / 7 11 24 24



VOLKSBUND DEUTSCHE KRIEGSGRÄBERFÜRSORGE EV 35 KASSEL WERNER-HILPERT-STRASSE 2 POSTSCHECKKONTO HANNOVER 1033 60-01

## ROBECO N.V.

Rotterdam dem 31. März 1983, um 15.00 Uhr im Hilton Hotel, W

nd Saarbrücken die folgenden Banken:

Deutsche Bank AG

Benkhaus H. Aufhäuser

Bank für Handel und Industrie AG

Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank AG

Berliner Bank AG

Berliner Commerzbank AG

Commerzbank AG

Dresdner Bank AG

Sal. Oppenheim Ir. & Cie.

Trinkaus & Burkhardt

Vereins- und Westbank AG

M.M. Warburg-Brinckmann, Wirtz & Co.

Commerz-Credit-Bank AG

Europartner

Deutsche Bank Saar AG

Inhaber von Namensaktien, die an der Hauptversammlung teilzunehmen wünschen, haben ihre Absicht dem Vorstand bis zum 24. März 1983 schriftlich mitzuteilen.

Die vollständige Einladungsbekanntmachung mit der Tagesordnung wird im Bundesanzeiger Nr. 51 vom 15. März 1983 veröffentlicht. Bei den oben erwähnten Stellen ist der Geschäftsbericht für 1982 erhältlich. eer wen worm erwannien Stenen ist der deschäftsbericht für 1962 erhälflich. Neben der Hauptversammlung soll für die deutschen Aktionäre aus Aniaß des 50- Jährigen Bestehens der Gesellschaft eine Informationsversammlung

am 13. April 1983, um 10.00 Uhr, im Steigenberger Parkhotel, Düsseldorf, stattfinden. Hierzu erhalten unsere deutschen Aktionära über ihre Depotbanken in den nächsten Tagen eine gesonderte Einladung. Rotterdam, im März 1983

**Kosten und Termine** 

kennen

DER VORSTAND

Brisbane/Darwin/ Auckland/Wellington DM 3100.

Abflüge von AMS/BRU/LUX BTS Business Tours Goethestraße 22 6000 Frankfurt/M. 1 Telefon 06 11 / 28 82 41 Telex 4 16 530



Frankreichs renommierter Kaffee naschinenhersteller GROUARD wird jetzt seine Geräte auch in Deutschland vertreiben. Das Programm:

Auch als Zusatzgeräte geeignet! Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns

SAPEC GMBH, Adom-Opel-Str. 12 09 Frankfurt/M., Tel. 06 11 / 41 05 51 oder besuchen Sie uns auf der INTERNORGA 83 in Hamburg vom 10. bis 16. 5. 1985,

Stand 1057, Halle 1A Kosten und Termine zu kennen, ist wichtig für Bauherren, Zurnal bei Betriebsgebäuden.

Ein- und mehrgeschossige Stahlrahmen-Konstruktion auch als Erweiterung bestehender Gehäude, Mit Dach, Lichtbändern, Toren, Kran, Förderanlagen... Informationen anfordem

# Christmann & Pfeifer - Postf. 48

# Um zum Frieden zu gelangen, zum Frieden erziehen.

Douwschland-Korrespondenten Berim: Hans-Büdiger Karutz, Klaus Gedtel, Peter Weertz, Düsseldorf: Dr. Wilm Herjup, Jos-chim Gehlhoff, Harald Pomy; Frankfur: Dr. Dankwart Gorattsch (mujelch Korre-spondent für Städtebau/Architektur), Inge Affinen.

#### Unsere Leistungen: - Bestelladresse Retourenbearbeitung . EDV-Verarbeit Fakturierung

IVM Institut für Vertrieb und Management AG CH 8042 Zürich

Wir lösen Ihre Vertriebsprobleme

in 5 Ländern! CH-BRD-A-F-B

UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND Herausgeber: Azel Springer, Matthias Walden Berlin fredakteure: Wilfried Hertz-Eichenro Dr. Herbert Kremp

Stelly, Chefredakteure: Peter Gillies, Bruno Waltert, Dr. Gilnier Zehm Bernter der Chefredaktion: Hoine Barth Hamburg-Ausgabe: Diethart Goos Chefs vom Dienst; Klaus Jürgen Fritzsche, Heinz Kluge-Lübbe, Jens-Martin Lüddeke (WELT-Report), Bonn; Friedr. W. Heering, Essen; Horst Hillesheim, Hamburg

Verantwortilich für Seite I. politische Nachrichten: Gernot Faien, Poter Philippe istellv. I. Deutschland: Norbert Koch, Riddiger V. Wolkowsky (stellv.); Indiennationale Politik: Manfred Neuber; Ausland: Jürgen Liminati, Marta Weidenhiller (stellv.); Seite E. Burkhard Müller, Dr. Manfred Rowald stellv.); Meinungen: Emo von Lowenstern verantw.), Hors Stein; Bundeswehr: Riddier Moniec, Bundessperichte/Famen von Lowenstern verantw.), Hors Stein; Bundeswehr: Riddier Moniec, Bundessperichte/Famen von Lowenstern verantw.), Hors Stein; Bundeswehr: Riddier Moniec, Bundessperichte/Famen von Lowenstern verantwo.), Hors Stein; Bundeswehr: Riddier Moniec, Bundessperichte/Famen verantwo. pversamen, ger Moniac, Bundesgerichte/Lunyen, ger Moniac, Bundesgerichte/Lunyen, Like, Ostenrope, Dr. Carl Gustaf Strobny, Like, Ostenrope, Dr. Carl Gustaf Strobny, Carl Gustaf Strobny, Greek, Carl Gustaf, Carl Gustaf, Carl Like, C

Geru Bruggerman, industriepolitik: Hans Baumann; Geld und Kredit; Claus Derlinger; Feulliefor: Dr. Peter Ditmar, Reinhard Beeth itselfe. I, Gastinge Well/WELT des Buches: Affred Starfoman, Peter Böbbis (stellet). Dr. Halburn Jaeszheit stellet.); Ferraschen: Dr. Brügitte Heifer; Wissenschaft und Technik: Elaus Möller; Sport: Frank Quednan; Ans after Welt: Ulrich Bloger, Kma Tesize (stellet); Reise-WELT: Im Auto-WELT: Heinz Horrmann, Birgit Cremers-Schlemann (stallet). Dr. Reise-WELT: WELT-Report: Helmz-Radolf Schelio (stellet); Amskandsbelägen: Hans-Herbert Holzamer; Lesurbriefe: Henk Ohnesorge; Dokumentsiston: Reinhard Berger; Grafile

Bouner Kurrespundenten-Redaktion: Mun-fred Schell (Letter), Heim: Heck stactiv.), Günther Buding, Stefan G. Heydeck, Hans-lürgen Mahaka, Dr. Eberhard Nitschke, Gi-sela Reiner.

s. Demkwar, was harden Architestur, appondent für Städteban/Architestur, lerbert ichtan, Joschim Weber, Hamburg, Herbert ichtite, Jan Brech, Klhre Wornecke MA; Schmidt, Kiel Bermit Schmidt, Frod Ul-

seici, Bodo Radie; Jerusnien: Epimin Lehav, Heinz Schwoe; Johannenburg: Dr. Mans
Germani: London: Helmut Voss, Christian
Perber, Claus Geissmar, Siegfried Helm.
Peter Michalski, Joachim Zwikirsch; Los
Angeles: Karl-Reinz Kukowaki; Machid:
Rolf Görtg; Malland: Dr. Gönther Depua, Dr.
Monlin von Zikzwits-Lommon; Mozico City: Warner Thomas; New York: Aftred von
Krusenstlern, Gitta Baner, Ernst Hanbrock,
Hans-Jürgen Stück, Wolfgeng Will: Paris:
Heinz Weissenberger, Combahee Knitter,
Joachim Leibel; Rom: Anna Tarjen; Teckio
Dr. Fred de la Trobe, Edwin Earmét; Washington: Dietrich Schulz; Zürich: Pierre
Rothschild.

Allee 99, Tel. (02 28) 30 41, Telex 8 85 7]4

4300 Essen 18, im Teelbruch 100, Tel. (0 20 54) 10 11, Telex 8 579 104 Fernkopterer (0 20 54) 8 27 28 und 8 27 29

2000 Hannover 1, Lange Laube 2, Tel. (05 11) 179 11, Telex 9 22 519

4000 Dusseldorf, Graf-Adolf-Platz 11, Tel. (02 11) 37 30 43:44, Telex 8 587 756

7000 Stuttgart, Rotebublphatz 20a, Tel. (97 11) 22 13 28, Telez 7 23 966

8000 München 40, Schellingstraße 39–43, Tel. (0 80) 2 38 13 01, Telex 5 23 813

Monatsabounement be: Zustellung durch die Post oder durch Träger DM 2180 ein-schießlich 83 % Mehrwertsteuer Aus-landsabounement DM 31,- einschließlich Porto. Der Prela des Luftpostabounements wird auf Anthoge ubligetellt. Die Aboune-wird auf Anthoge ubligetellt. Die Aboune-

Ammene Funnatumann och Bernar Börse, der Bremer Wertpapierborse, der Rhemisch-Westfälsischen Börse zu Düssel-dorf, der Frankfurter Wertpapierborse, dan Hamsverischsischen Borse zu Hamsver-der Bayerischen Borse zu Hamsver-der Bayerischen Borse, Minchen, und der Baden-Wärtnembergischen Wertpapierbor-en zeutrette.

Fitr unverlangt eingesandtes Material keine Gewähr.

Die WELT erscheint mindestens viermal jahrlich mit der Verlagsbeilage WELT-REPORT. Vering: Axel Springer Vering AG, 2000 Hamburg 35, Kaiser-Wilhelm-Straße 1.

Herstellung: Werner Koziak

Vertrieb: Gord Dieter Leilich Druck in 4300 Essen 18, Im Teelbruch 100; 2000 Hamburg 38, Kaiser-Wilhelm-Str. 6

## **KRITIK**

## Liebenswürdig

Was ist's, was wir an "Blacky" mögen? Ist er komisch? Wohl kaum. Er blödelt selten, übt sich nicht "Spitze" jubelnd in Luftsprüngen, zieht mit seinen Armen keine Kuli-haften Kreise in die Luft. Er beläßt's beim ewig gleichgeformten Lächeln unter der gescheitelten Silberhaar-pracht, und wenn er mit dem Kandidaten zur "Super-Chance" schreitet, ist das eher feierlich als

Ist Blacky lässig, leger? Ganz und gar nicht. Keine Showma-ster-Krawatte sitzt korrekter als die seine, kein Anzug harmoniert dermaßen ausgeklügelt mit We-sen und Gesicht seines Trägers. Und selbst im (noch) geruchlosen Fernsehen, meint der Zuschauer eine Prise dezenten Luxus-After-Shaves zu erschnuppern. Ist Joachim Fuchsberger also geistreich, witzig? Auch das nicht. Als "Ah, Sie kommen aus Linz, wo es die schonen Torten gibt?", hat er in der diesmaligen Folge von "Auf los geht's Ios" (ARD) eine Kandidatin gefragt - und so ungefähr sind auch die übrigen Blacky-Witzchen geschneidert.

Prunkt dieser Showmaster dafür mit einem alles überragenden Star-Aufgebot? Ein Robert de Niro ist's diesmal gewesen, ein Eberhard Gienger mit ein paar Clowns am Reck, die Gruppen "Zara-Thustra" und "Up with people", der Fernseh-Tierforscher Sielmann – alles recht ansehnlich, nichts aber sensationell Die Begriffsrätsel mögen hübsch und kurzweilig sein, den Atem rauben sie uns nicht. Schon gar nicht werden wir mit Provokationen unterhalten. Ohrfeigen sind bei Blacky undenkbar. Ist Joachim Fuchsberger sympathisch? Überaus – das allein aber erklärt wenig. Was also mögen wir an Blacky?

Ja, es scheint, als liege das Ge-heimnis seiner Meisterschaft gerade darin, daß man eben dies nicht so genau weiß. Daß er souverān darauf pfeift, als originell und spritzig zu gelten. Daßerdas "Normale" virtuos zum Prinzip macht. bis es so ganz unnormal einmalig wird. Daß er Kandidaten und Zuschauer weder väterlich bevormundet, noch ihnen als aufdringlicher Kumpel kommt. Daß er sich bewußt auf die Liebenswürdigkeit konzentriert - mit allen nun einmal unser Leben erheiternden Platitüden. Daß er - . . . aber war-um müssen wir das alles eigentlich wissen? Freuen wir uns einfach.

HERMANN A. GRIESSER

# Nerven und Muskeln suchen Strapazen

Gefahr muß sein, Humor auch: Die Serie "Ein Colt für alle Fälle"

Wenn Colt Seavers auftaucht, siegt Justitia Sie siegt dabei freilich wenig milde, ihre berühmte Waage wird handgreiflich ins Gleichgewicht gebracht. Kinnhaken. Fensterstürze, Schüsse, quietschende Autoreifen – in der neuen Serie "Ein Colt für alle Fälle", künftig montags um 17.50 Uhr als ZDF-Aperitif vor dem Abendbrot kredenzt, geht es nicht eben sanftmütig zu.

Denn der unerschrockene Stuntman Colt kann's auch in den Pausen seiner aufregenden Jobs nicht

Ein Colt für alle fälle – ZDF, 17.50

lassen, Gefahr muß sein, Nerven und Muskeln suchen nach Strapazen. Kaum also ist das tollkühne Filmdouble aus einem brennenden Auto geklettert, durch eine Glastür gerannt oder von einem Felsen tief ins Meer gesprungen, findet es sich bei der etwas hilflosen Untersu-chungsrichterin Samantha Jack Jo Ann Flug) ein, um für sie all die Untersuchungshäftlinge wieder einzusammeln, die sich, nach gehöriger Kautionshinterlegung auf freien Fuß gesetzt, ungalant verdrückt haben: Einmal ein Champion, der seinen Manager k. o. geboxt hat, ein andermal ein korrupter Sheriff oder etwa - wie in der

heutigen ersten Folge – ein Gau-ner-Millionär. Leicht ist's nicht, die Kerle der Gerechtigkeit in die Arme zu treiben. Aber Colt schafft's perfekt, zumal ihn ja auch allüberall sein Namenskollege aus Stahl Die "Pilotsendung" am vergan-genen Dienstag (eine Versuchssen-

dung also – aber warum eigentlich Versuchssendungen?) hat einen Vorgeschmack der Serie gegeben. die heute beginnt. Gewiß, da kracht's unentwegt – Schüsse, Knochen, Autos und Hubschrauber – aber wer da mit dem Verbotsschild "Keine Gewalt im Fernse-



Platz. Denn das ailes ist nicht so ernst gemeint. Und cas ist das besondere an dieser Setie mit dem fabelhaften Lee Majors in der Hauptrolle, der dem deutschen Pu-blikum als Sohn in der Fernsehfamilie Barkiey schon enmal ein Begriff war. Der Zuscha ier erfaßt die Geschehnisse rund um den Stuntman keineswegs als pare Komödie. Und doch herrscht Loer alles un-

übersehbar der Humen Elf Folgen soll es nunmehr geben, und man darf wetten, daß sie manchen Krimi aus der Konkurrenz schlagen werder... Kein Wunder: Die Serie komm: aus dem vielgescholtenen Amerika. Sie ist "kommerziell" und will mithin nicht die Welt verändern, sondern diese höchstens für jeweils 40 Minuten ins Lot einer simplen Gerechtigkeit rücken. Für selbst erkorene Fernsehexperten hierzulande immer noch anrüchig - aber halt einfach vergnüglich. Gleichwohl hätte es nicht geschadet, die Serie zu einer späteren Unmeit anzuset zen. Bedenken im Hinolick auf die Möglichkeit, Jugendliche könnten den Halb-Spaß keineswegs als solchen erkennen, wären dann ausgeräumt, dafür hätten nach Feier-abend mehr Erwachsene ihre

MARIUS PERMANN

Die BBC hat unterzeichnet: Start frei für Satelliten-TV in England

# Für 40 Mark im Monat aktuelles Kino

Vach harten Verhandlungen hat die öffentlich-rechtliche BBC jetzt ein Abkommen unterzeichnet. das den Weg für den Start des Satellitenfernsehens in England freimacht. Damit ließ sich die BBC auf ein gewaltiges Investitionsvor-haben ein, das über einen Zeitraum von sieben Jahren 300 Millionen Pfund (über eine Milliarde Mark) verschlingen und den Engländern - auf dem Umweg über den Welt-raum - zwei weitere TV-Kanäle bescheren wird.

Das Abkommen wurde mit dem Konsortium United Satellites (Uniset) geschlossen, das aus British Telecom, British Aerospace und GEC-Marconi besteht. Uniset wird zwei Satelliten bauen und in eine erdstationäre Umlaufbahn in einer Höhe von 36 000 Kilometern über dem Äquator bringen. Das soll im Juli 1986 geschehen, wobei noch offen ist, ob man sich der europäi-schen Ariane-Rakete oder der amerikanischen Raumfähre bedienen

Sendebetrieb aufgenommen wer-

Die BBC finanziert das Projekt durch Pachtvereinbarungen: So zahlt sie für jeden der beiden Kanäle pro Jahr zwölf Millionen Pfund, also für die siebenjährige Pachtzeit 168 Millionen Pfund. Der Rest der Gesamtsumme wurde für Software, also die Programme, veran-schlagt. Obwohl Frankreich und die Bundesrepublik den Start ihres Satellitenfernsehens für 1985 anpeilen, ist man bei der BBC überzeugt, im darauffolgenden Herbst den ersten garantierten Service bieten zu können, zumal Sendeausfälle durch einen Reservesatelliten ausgeglichen werden können.

Den ersten Satellitenkanal will die BBC als Abonnentenservice mit Spielfilmen aufziehen, die erst wenige Wochen in den Kinos gelaufen sind. Teilnehmer werden für dieses Vergnügen eine Gebühr von

wird. Im September soll dann der Der zweite BBC-Satellitenkanal soll eine Fülle von Sendungen zum aktuellen Tagesgeschehen bringen, für die möglicherweise kein Obolus zu entrichten ist. Bryce McCrirrick, technischer BBC-Di-rektor, ließ wissen, auf diesem Kanal könne rund um die Uhr empfangen werden. Um alle Schichtar beiter zu erreichen, werde ein Achtstundenprogramm zweimal wiederholt.

Wer dabeisein will, muß freilich zunächst eine Parabolantenne mit einem Durchmesser von ca. 60 Zentimetern auf seinem Dach montieren lassen und dafür die Kleinigkeit von rund 1500 Mark investieren.

Vor nunmehr einem Jahr hatte Innenminister Whitelaw der BBC die ersten beiden Satellitenkanäle zugeschlagen. Die kommerziellen britischen TV-Sender gingen fürs erste leer aus. Die Regierung will offenbar über den öffentlich-rechtlichen Sektor erste Erfahrungen knapp 40 Mark monatlich zahlen. sammeln. SIEGFRIED HELM





10.00 houte

10.03 Elskonstigui-WM 11.10 Blickfeld

16.15 ich wollt ich wär . .

Was sich Zeitgenossen wünschen Mit Susanne Offenbach 17.50 Tagesschau dazw. Regionalprogramme

20.0. Tagesschau

20.15 J. Robert Oppenheimer, Atomphysiker (4) Fernsehserie in 7 Teilen Sommer 1944. Das Wettrennen mit den Deutschen bei der Entwick-lung der Arombombe geht weiter. Oppenheimers Sicherheitsprobleme sind vorübergehend beige legt, aber er sieht sich Problemer mit seinen Mitarbeitern gegen-über und hat technische Schwie-rigkeiten. Der Brite James Tuck bringt neue, revolutionare ideen. Anschließend: Ein Platz an der Sonne

21.15 Al Azhor - Die Blühende Reportage zur 1000-Jahr-Feier in Von Gerhard Konzelmann

21.45 Fast wia im richtigen Leben Humoresken mit Gerhard Polt v. c.

23.06 Das Nacht-Studio Kleise Ida

Norweg.-schwed. Spielfilm, 1981 Regie: Laila Mikkelsen Die kleine Ida wachst zur Zeit der deutschen Besatzung in einem abgelegenen Küstenort Norwegens auf. Ihre Mutter hat ein Verhältnis mit einem deutschen Offizier und arbeitet in der Kuche eines Lagers für russische Kriegsgefangene. Dafür verachtet man sie, und die-se Verachtung der Umwelt trifft auch das wehrlose Kind mit vollet Wucht.



ard/zdf-vormittagsprogramm 11.40 Wahi-Nachless Schleswig-Holstein 12.10 Helmat

14.00 houte 14.04 Lekrorpre Schülerp

Schülerprobleme Schiechte Schulleistungen Teil 2: Erwartungswichige Leistun gen Anschi, heute-Schiagzeilen 14.35 Lossie 17.00 heute 17.00 Tele-Mustrierts Zu Gast: Isabel Varell und Dieter

Hallervorden

17.50 Ein Colt für elle Fälle
Jerry Romes großer Auftritt (1)
Anschl. heute-Schlogzeilen

18.50 Ein Colt für alle Fälle
Jerry Romes großer Auftritt (2)

19.00 heute

19.30 Roasys Pop-Show
Ein vierisches Vergeligen mit inte

Ein tierisches Vergnügen mit internationalen Hits; i Gesaucheltsmag nationalen Hits:
5 Gesmacheltsmagazle Praxis
Trimming-Tips des Monats/Ther-mascan – zur Brustkrebsfrüh-erkennung / Mit dem Partner In die Klinik / Krankenwahnung statt Krankenhaus / Kinder im Kranken-haus / Camouflage – Die Kunst der Tornung

Torming
21.00 heute-foered
21.20 Netsigsele
Letzte Folge: Trotzdem...I
Mit Angelika Bender, Wolfgang

Schenk u. a. Regia: Jörg Grünler "Schön, daß du nach Hause kommst", sogt Walter zu seiner Frau Ute, als er sie zusammen mit den Kindern aus dem Kranken-haus abholt. Zu Hause, da hat die naus abnot. 20 Hause, od nat ale Omi, Utes Mutter, schon den Kaf-feetisch gedeckt. Eine glückliche Familie? Ute hat Krebs, eine Brust ist ihr amputiert worden. Die Fami-lie wird mit einer kranken Mutter

leben müssen. 22.55 Was bleibt von Karl Marx? Gespräch zum 100. Todestag Teilnehmer: Prof. Kofler, Prof. Ota Sik, Prof. Schwan, Prof. Altvater



Die kleine Ida Lindekiely) muß damit fertig wordes, daß sie von den ander Kindem geschnitten wird.—"Kleine Ida", ARD, 25.00 FOTO: TELEBUNE Ш.

12.00 Teleko Deutsch (24) 18.30 Seco

Heute v. c. Drehorgein, me sche Kloviere, Blo-Inteln, be Ostereier, Getränkedesen, 21,45 Landenspiechs

Ein Platz für den Öko-Hof 22.15 Der Revisor Komôdie von Nikoloj W. NORD

18.00 Sa Drei Johre später (3) Mädchen in Männerb 19.15 Die Sprechstunde Durchblaungsstörunge 28.90 Tegesschie 20.15 Autor-Schoter

Eine Fragestunde Schriftsteller 21.15 Der Goldesel

Elo Film für Curt Bols un 23.30 Letzie Nochele HESSEN

18.50 Sesamatrolle 18.50 Montagaspa 19.50 Hiteratomatic 19.00 Hiteratomatic Melitari zir We 19.50 Hiteratomatic 20.00 Tagesschou 20.15 Soziale Bres

21.00 Drei ckteel! 21.15 Coptoin Pods Amerik. Krimise 22.00 Bücher-Report 22.50 Thoma offen SÜDWEST 18.00 Sesametraße 18.30 Telekolieg I

Deutsch (24) 19.00 Unteres Traumziel mit Barriere

oder: Wie kommt mon 3. Der Fall Ellen

BAYERN 18.13 Zirkung 19.00 Die schänstes Feb Die zwei Hunde und ders 19.85 Das Wittshous im Spesso 20.45 Rundschou 21.00 Blickpunkt Sport

22.65 Leicht - leichter - utter-Neue Wege im Luitsport

TIEFBEWEGT NEHMEN WIR ABSCHIED VON UNSEREM VEREHRTEN UND HOCHVERDIENTEN INHABER, MITINHABER UND GESCHÄFTS-FÜHRER UNSERER FIRMEN, HERRN

# HEINRICH SEELAND

ER STARB PLÖTZLICH UND FÜR UNS ALLE NOCH UNFASSBAR, VIEL ZU FRÜH IM 43. LEBENSJAHR.

SEINE UNERMÜDLICHE HINGABE, SEINE WEITREICHENDEN KENNTNISSE UND SEINE VOLLE ARBEITSKRAFT GALTEN ZU JEDER ZEIT BIS ZU DER LETZTEN STUNDE DEM AUFBAU UNSERER FIR-

WIR VERLIEREN IN IHM EINEN MENSCHEN UND FREUND, DER SICH MIT GROSSEM VERSTÄNDNIS FÜR DIE BELANGE SEINER MITARBEI-TER UNABLÄSSIG UND SELBSTLOS EINGESETZT HAT.

IN DANKBARKEIT UND VEREHRUNG WERDEN WIR BEMÜHT BLEI-BEN, SEIN LEBENSWERK IN SEINEM SINNE ERFOLGREICH FORTZU-

> GESELLSCHAFTER, GESCHÄFTSLEITUNG UND BELEGSCHAFTEN DER

**GELSENROT GMBH REAN GMBH** SCHLACKENHANDEL KLEIN-ZIMMERN HEINRICH SEELAND GMBH SEELAND-REUKE

4650 GELSENKIRCHEN, DEN 11. MÄRZ 1983 **ENGELBERTSTRASSE 16** 

DAS FEIERLICHE SEELENAMT FINDET STATT AM MITTWOCH, DEM 16. MÄRZ 1983, UM 11 UHR IN DER ST.-MARIÄ-HIMMELFAHRT-KIRCHE BUER.

ANSCHLIESSEND UM 12 UHR IST DIE BEISETZUNG AUF DEM HAUPTFRIEDHOF BUER.

# VIELE REDEN VOM FRIEDEN. **WIR ARBEITEN FÜR IHN.**



Werner-Hilpert-Straße 2 · 3500 Kassel · Postscheckkonto Hannover 1033 60 - 301

# Dr. jur. Joachim Sackhoff

Er folgte am 10. März 1983 nach einem vollen Leben und verantwortungsfrohem Schaffen seiner lieben Frau, unserer guten Mutter, nach.

> Joachim Sackhoff Dorothea Sackhoff Dirk Sackhoff Ann-Christin Sackhoff Hans-Holger Sackhoff

Burgunder Straße 11 1000 Berlin 38 Nikolassee

Die Beisetzung findet Freitag, den 18. 3. 1983, um 11 Uhr auf dem Kirchhof der evangelischen Kirchengemeinde Nikolassee, Kirchweg 8-12, statt.

#### **Familienanzeig** und Nachrufe

können auch telefonis der fernschriftlich durchgegeben werden-

> Telefon: Hamburg (0 40) 3 47-43 86 -39 42 oder -423 Berlin (0 30) 25 91-29 3 Kettwig (0 20 54) 1 01-5 1 -5 25

Telex: Hamburg 02 17 00Ĭ 777 as Berlin 01 84 611 Kettwig 08 579 1

# Seit dieser Notiz war der Mensch durchschaut.

Sie stammt aus dem Jahre 1895, aufgeschrieben von Wilhelm Conrad Röntgen\*) und verkündet eine wissenschaftliche Sensation: die Entdeckung von Strahlen - von Röntgen selbst X-Strahlen genannt - welche die Eigenschast haben, Körper mit unterschiedlicher Dichte ohne Brechung zu durchleuchten. Im Labor hatte der Physikprofessor dies zunächst an Papier, Hartgummi, Bleiblochen und an der Hand seiner Ehefrau

Dann wagte Röntgen die "Pre-miere": vor einem staunenden Auditorium der Würzburger Universität durchstrahlte er am 23. Januar 1896 die Hand des Anatomen Albert von Köllicker. Ein Jahrhundertereignis der Physik wurde zur Sternstunde der Medizm. Die wissenschaftliche Welt bedankte sich im Jahre 1901 bei Wilhelm Conrad Röntgen mit der Verleihung des ersten Nobelpreises von ihm betreuten Stiftungen für Physik.

\*) \* 27. 3. 1845 in Lennep: † 10. 2. 1923 in München.

getting and besteret the Barton algorith not Pinean Ramica ese unterpenden Mariel sus demen dehirarsen Carton

genstrahlen - bleibt Forschung Wagnis, kaum vorausberechenbar. Heute mehr denn je bedarf es priva- allem die Früherkennungsforter Forschungsinitiativen, damit der Mut zum Risiko auch in der Wissenschaft erhalten bleibt.

Als Gemeinschaftsaktion der deutschen Wirtschaft für die Wissenschaft fördert der Stifterverband aus Spenden seiner Mitglieder und Förderer und aus den Etats der unabhängig vom Staat - Wissen-

Auch heute - fast ein Jahrhundert schaft und Forschung in unserem Land. Auch die medizinische Forschung. Hier sind unsere Schwerpunkte die Krebsforschung - vor schung - und die Erforschung der Multiplen Sklerose. Aber auch die Erforschung der körpereigenen Immunabwehr, Bereiche, von

denen wir uns immer bessere Heilungschangen versprechen.

Alles, was wir tun, wo immer w fördern, ob in den Natus-um Geisteswissenschaften oder bei d Zusammenarbeit, aber auch bei d Förderung des Dialogs zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit dient nur einem Ziel; mitzehelfet daß unser Land auch künftig zu d

Schreiben Sie uns, wenn Sie ge meinsam mit uns etwas für di geistige Zukolnft unseres Landes tun möchtert. Wir informieren Sk gern über alle Möglichkeiten, sich an einer der wichtigsten Gemeinschaftsaktionen unserer Zeit zu be teiligen. Damit wissenschaftlicher Fortschritt unsere Wettbewerbschancen auf den Weltmärkten vor





is the landsulled

II to -- eatering

is a complete

de le fement esper

SUDWEST

**FAYTEN** 

të së Strada Sit.

All W Randaches

( # 90 ) a mkcling |

# Pankraz, Bio-Kost und der teutstie der recke!" an Berliner Hauswände, und eine Inschrift auf einem Hamburger Gefallenendenkmal wird folgendermaßen abgewan

ben einen last vergesseren Tradi-chetyp unserer nationalen Tradi-chetyp unserer nationalen Tradischen, genauer: "teutschen" zigen Besonders französische Korrespondenten, die ure men de Staël gelesen haben, füh-me de Staël gelesen haben, füh-heim Anblick der "Grülen sich beim Anbuca und gestarken Zulaufs, nen" und des starken Zulaufs, den sie aus Studentenkreisen haben, intensiv an die "Romantik" ben, intensiv an one "nomania erinnert, als diesseits des Rheins bartige Jungmannen in "altteut-scher Tracht" die sprichwörtliche "Blaue Blume" zu suchen begannen, für längst vergangene Zeiten und archaische Sozialformen schwärmten, sich in Burgruinen versammelten, um Korporal-stock, Schnürleib und ungeliebte Bücher dem Scheiterbaufen zu Bücher dem scheutstellen Bücher dem scheutstellen Bücher dem scheutstellen Bücher dem scheutstellen Bücher dem scheutstellen Bücher dem scheutstellen Bücher dem scheutstellen Bücher dem scheutstellen Bücher dem scheutstellen Bücher dem scheutstellen Bücher dem scheutstellen Bücher dem scheutstellen Bücher dem scheutstellen Bücher dem scheutstellen Bücher dem scheutstellen Bücher dem scheutstellen Bücher dem scheutstellen Bücher dem scheutstellen Bücher dem scheutstellen Bücher dem scheutstellen Bücher dem scheutstellen Bücher dem scheutstellen Bücher dem scheutstellen Bücher dem scheutstellen Bücher dem scheutstellen Bücher dem scheutstellen Bücher dem scheutstellen Bücher dem scheutstellen Bücher dem scheutstellen Bücher dem scheutstellen Bücher dem scheutstellen Bücher dem scheutstellen Bücher dem scheutstellen Bücher dem scheutstellen Bücher dem scheutstellen Bücher dem scheutstellen Bücher dem scheutstellen Bücher dem scheutstellen Bücher dem scheutstellen Bücher dem scheutstellen Bücher dem scheutstellen Bücher dem scheutstellen Bücher dem scheutstellen Bücher dem scheutstellen Bücher dem scheutstellen Bücher dem scheutstellen Bücher dem scheutstellen Bücher dem scheutstellen Bücher dem scheutstellen Bücher dem scheutstellen Bücher dem scheutstellen Bücher dem scheutstellen Bücher dem scheutstellen Bücher dem scheutstellen Bücher dem scheutstellen Bücher dem scheutstellen Bücher dem scheutstellen Bücher dem scheutstellen Bücher dem scheutstelle Bücher dem scheutstelle Bücher dem scheutstelle Bücher dem scheutstelle Bücher dem scheutstelle Bücher dem scheutstelle Bücher dem scheutstelle Bücher dem scheutstelle Bücher dem scheutstelle Bücher dem scheutstelle Bücher dem scheutstelle Bücher dem scheutstelle Bücher dem scheutstelle Bücher dem scheutstelle Bücher dem scheutstelle Bücher dem scheutstelle Bücher dem scheutstelle Bücher dem scheutstelle Bücher dem scheutstelle Bücher dem scheutstelle Bücher dem scheutstelle Bücher dem scheutstelle Bücher dem scheutstelle Bücher dem scheutstelle Bücher dem scheutste

mit Nazitum und "deutscher Unberechenbarkeit". Da werden eilig Parallelen gezogen zwischen den Bücherverbrennungen auf dem Wartburgfest 1817 und den Bücherverbrennungen in Berlin 16 (b) Heromether le 1933, zwischen Seumes, Wackenroders und Tiecks Wanderungen und den wandernden Fähnlein der Hitlerjugend, zwischen Werthers Selbstmord und "der deut-schen Lust am Untergang" 1945. 21 10 food oder has Ganz schnell ist man wieder bei The factor may say dem alten Umerziehungs-Klischee von der "deutschen Dascnee von der "beit dem ja nun wirklich kein Staat mehr zu ma-

ge, teils zart-sentimentale, teils

chen ist. Freilich, jedes Klischee spiegelt 4 15 .... Norther auch ein Quentchen Wahrheit, \*\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* und die neudeutsche grüne Ideologie kann schon zu Mißverständnissen anna gewit hat sich der welt hat sich der nissen Anlaß geben. Nirgendwo The Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property of the Property o vielen anderen Ideen und Traditionsresiduen aufgeladen wie bei unseren "Grünen". Antiparlamentarismus, romantischer Ab-Bilder junger imitten scheu vor der Industrie und der Moderne überhaupt, Weltschmerz und Liebäugeln mit gewaltsamen "einfachen Lösungen", eine heimliche Sehnsucht nach fröhlicher Barbarei, ein Familie dumpfer, oblomowhafter Wunsch, sich aus allem herauszuhalten - all desplat sich zu einem

schier ununterscheidbaren Brei vermischt, und da dieser Brei vor allem in den Gehirnen junger tatsächlich wie eine Wiederkunft des sagenhaften "teutschen Junglings" aussehen.

Aber schon bei dem Wort teutsch" oder deutsch stockt Pankraz. Obwohl viele Ausländer immer wieder nationalpazifistische Antriebe" bei ihnen vermuten, haben die "Grünen" selbst noch nie Anlaß zu derlei Ausdeutungen gegeben. Die Frage der deutschen Wiedervereinigung ist ihnen vollkommen gleichgültig. Während ihre Wortführer weinerlich auf die "Bedrohung unseres Landes durch die Pershing 2" hinweisen, kritzelt das Fußvolk Parolen wie "Deutschland verdamit wir leben können." Nicht das Vaterland wollen die "Grünen" retten, sondern nur ihre eigene Haut. Das müßten eigentlich auch die westlichen Zeitungskorrespondenten allmählich merken.

Während der "teutsche Jüng-

ling" laut Madame de Staël vom Idealismus geprägt war, ist den "Grünen" das Hemd entschieden näher als der Rock. Auch diejenigen von ihnen, die keine Marxisten sind, reden unentwegt von "materiellen Bedürfnissen", "gesunder Ernährung" und dem, was uns zusteht". Keinem von ihnen fiele es je ein, für eine überindividuelle Idee das Leben einzusetzen. Wichtig ist für sie vor allem die eigene warme Innerlichkeit, die man nicht der bösen. kalten Welt der Apparate auslie fern will. Was sie mithin vom Normalspießer unterscheidet, ist vor allem ihre abweichende Vorstellung von Luxus. Sieht jener den Luxus im Mercedes und in Mallorca, so sehen ihn die "Grünen" in naturgedüngter Bio-Kost, im mietfreien Wohnen und in staatlichen Zuschüssen für alternative Lebenserprobung.

Nicht vom "teutschen Jüngling", nicht von Hölderlin und Novalis, nicht von Körner und Wackenroder würde Pankraz in Ansehung der "Grünen" spre-chen, sondern höchstens von ei-Karikatur derselben. Die "Grünen" sind dabei, einige der schlimmsten Eigenschaften, die dem deutschen Nationalcharakter nachgesagt werden, neu oder erneut in die Politik einzuführen. Sie gebärden sich gegenüber den übrigen Europäern wie aufgeblasene Schulmeister, die ganz genau über die "wahre Demokratie" und den "wahren Sozialismus" Bescheid wissen. Andererseits nährt ihre Verachtung von Normen und Regeln, ihre Unge-schliffenheit und ihr ländlich-babyhaftes Schnullertum das Vorurteil vom "plumpen Deutschen", der zur wahren Politik unfähig sei.

An die Urbilder des "teutschen Jünglings" im Sturm und Drang und in der Romantik würde dagegen dieses Vorurteil nie heranreichen. Einige von ihnen, so Goethe und Klinger, wurden später gewiefte Hofleute und Diplomaten von durchaus internationalem Schliff. Der romantische Friedrich Schlegel war ein Kritiker von großer geistiger Raffinesse, der junge Novalis, der immer-hin die "Blaue Blume" erfunden ein Naturwissenschaftler und Grubenpraktiker von hohen Graden. Nirgendwo ist hier Bodenmuff und kartoffelselige Schollengläubigkeit, kein Apostel der "einfachen Lösungen" hier irgendwelche Anknüpfungspunkte.

Ihre geistigen Ahnen müssen sich die "Grünen" also woanders suchen. Die eifrigen Auslandskorrespondenten, die den Spuren der Madame de Staël folgen, be-finden sich auf falscher Fährte.

ankraz

Neu auf Schallplatte

# Gesänge der Hildegard von Bingen

Jm die Zeit, als Barbarossa den Kaiserthron bestieg, hat Hildeard von Bingen ihr "Ordo virtum" in Latein gedichtet und in Itertimlichen Hufnagelnoten omponiert. Es ist ein "Spiel der fächte", in dem Tugend und Unugend, Menschenseele und Wideracher personifiziert auftreten etzt hat die "Harmonia mundi" im Medienverbund mit dem West-Medienverbund mit dem West-leutschen Rundfunk das "Ordo rirtutum" digital für die Platte einespielt (1C 165-99 942/43T). Die Ausführenden sind Mitglieder des nternationalen "Sequentia"-En-embles für mittelalterliche Musik. Hildegard von Bingen (1098 bis 1179) war Mystikerin, Kosmologin, Biologin, heilkundige Sexualfor-cherin, reisende Predigerin, kor-espondierende Ratgeberin von Potentaten, kurz: das Universalgeinie unter den Benediktiner-Abtissinnen. Als "Prophetissa teutonica" ist sie zu ihren Lebzeiten gerühmt, als Heilige nach ihrem Tode geehrt worden.

Im Jahr 1945 ging der Wiesbade ner Groß-Kodex ihrer Gesammelten Werke verloren. Ein Faksimile blieb aber zum Glück verfügbar. Nach ihm hat Barbara Thornton, diplomierte Sängerin und Musikologin aus den USA, den "Ordo virtutum" aufführungsreif restauriert, inklusive der eigenen Hauptpartie der Anima Guillemette Laurens anima Guillemette Laurens singt Humilitas, die Demut, Trägerin der Goldkrone im Himalitas rin der Goldkrone im Himmel-rin der Goldkrone im Himmel-reich. Sechs Spezialistinnen alter Sangeskünste bilden die sechzehn Christentugenden allegorisch ab. Nur der Teufel, als einziger unmusikalisch, brüllt wie am Spieß, wie



gard von Bingen FOTO: BECK-VERLAG

Originalnotation vorschreibt

Die Faszination des Klangbildes beruht auf einer Art Spaltklang-Gregorianik, fachmännisch Heterophonie genannt. Solo- und Kleinchor-Stimmen verzweigen sich, bilden Deltas, laufen wieder in eins, derweil ihnen acht Alt-Instrumente, die von vier Musikern ohne Dirigent betätigt werden, die Register-Regionen nach Höhe und Far-be zu differenzieren helfen.

Der lateinisch/deutsche nebeneinandergesetzte Text erweist es beim Mitlesen: Sankt Hildegards Dramaturgie ist in den schlagend drastischen wie in den lyrisch fast verstummenden Einzelzügen durch Barbara Thornton aufs einfühlsamste befolgt worden. Das be-legt das vorzügliche Text- und Bild-Begleitheft der gelungenen "Harmonia-mundi"-Kassette. HEINRICH von LUTTWITZ Bernt Engelmann wiedergewählt, Ulrich Schacht ausgetreten - Der Bundeskongreß des VS in Mainz

# "Hier sind Autoren in der Minderheit"

Das Ereignis war programmiert. Einen Gegenkandidaten oder eine Gegenrede gegen den einzigen aufgestellten Kandidaten gab es nicht. Die fünfundvierzig wahlberechtigten Delegierten aus den Länderverbänden waren mit der unbeirrbaren Absicht ins Mainzer Schloß gekommen, sich in Treue fest um ihren alten und neuen Bundesvorsitzenden zu scharen, und dieser Vorsitzende hieß Bernt Engelmann. Als nach der Wiederwahl die obligatorischen roten Rosen überreicht wurden, konnte es scheinen, als habe es nie eine öffentliche Auseinandersetzung über ingelmann und seine Verbandspolitik gegeben. Die Welt war wieder in Ordnung für den "Verband Deutscher Schriftsteller (VS) in der IG Druck und Papier".

Dabei lag der letzte Austritt, der von Uwe Johnson, gerade einen Monat zurück. Reiner Kunze und Gerhard Zwerenz, Franz Xaver Kroetz und Herbert Achternbusch, Horst Bienek, Ota Filip und so mancher andere hatten den VS verlassen, und der Vorwurf, den sie gegen den Verband erhoben hatten, lautete – in Abwandlungen – immer gleich: illiberaler Umgang mit Mitgliedern, die von der politischen Linie des Bundesvorstands abwichen, Diskriminierung von Mītgliedern, die aus dem Osten stammten und dort Verfolgungen erleiden mußten, Hörigkeit Engelmanns und seiner Vorstandskolle-gen gegenüber der Politik des Ost-blocks, Umwandlung des VS in eine kommunistische Hilfsorgani-

Jetzt beim Bundeskongreß in Mainz sollte nichts von alledem wahr gewesen sein. Ein Redner nach dem anderen versicherte, daß die Krise lediglich eine Machenschaft der "Springer-Presse" sei oder auch eine "Verschwörung der konservativen mit den liberalen Medien". "Dreißigtausend Mark für einen Artikel gegen Engelmann haben sie geboten", wußte Friedrich Hitzer aus München zu berichten. Und Engelmann selbst wollte nicht einmal die "Mär von der Austrittswelle" gelten lassen: "Im Herbst 1981 hatte der VS 2314 Mitglieder, am 1. Januar dieses Jahres waren es 2430."

Ein einziges Mal kam es zu einem Zwischenfall, als der junge Schrift-steller Ulrich Schacht mit Vehemenz gegen einen Rednerbeitrag von Erasmus Schöfer protestierte. Dieser, DKP-Mitglied und prominenter, langjähriger VSler, hatte eine wüste Parteitagsrede vom Sta-pel gelassen, in der er den sowjetischen Einmarsch in Afghanistan und das Militärregime in Polen rechtfertigte und die zehn Millionen Solidarnosc-Mitglieder mit den "zehn Millionen Wählern, die sich 1933 für Hitler entschieden



Rote Rosen für Lückenbüßer: Der wiedergewählte VS-Vorsitzende Bernt Engelmann (rechts) mit seinem neuen Stellvertreter Kirgen Lodemann

haben", verglich. Dagegen wandte sich Schacht, der in der "DDR" unschuldig lange Jahre hinter Gittern verbringen mußte. "Ich bin hier meinen ehemaligen Peinigern wiederbegegnet", rief er aus, bevor er vom johlenden Delegiertenvolk mundtot gemacht wurde. Er und Wolfgang Deinert traten noch am selben Abend aus dem VS aus, der nun, außer Jürgen Fuchs, keinen einzigen Autor von drüben mehr zu seinen Mitgliedern zählen kann.

Der Auftritt Schachts war, wie gesagt, der einzige "Mißton" in Mainz, wo sonst eine perfekte Re-gie herrschte. Bezeichnend dafür der Vorgang um eine Resolution des Berliner VS-Verbandes gegen die Diskriminierung der aus der "DDR" stammenden Kollegen. Es solite beschlossen werden: "Eine Diskriminierung dieser VS-Kollegen durch Gesprächspartner in den sozialistischen Ländern wird der Verband nicht hinnehmen." Aber es kam anders.

Schon im Vorfeld des Kongre ses versuchte der Bundesvorstand. eine eigene, sehr viel unklarere Resolution dem Berliner Papier als Antrag vorzuschalten. Als einige

Berliner gegen diese Manipulation protestierten, zog sich Engelmann mit dem Berliner Delegierten Schwenger flugs hinter die Kulissen zurück, um ein "Kompromißpapier" auszuarbeiten. Der "Kompromiß" lautete dann: "Eine Diskriminierung... wird der Ver-band, wie bisher, nicht hinneh-men." Durch die Einfügung der Worte "wie bisher" war die Sache im Sinne des Bundesvorstands elegant entschärft worden.

Ein Sieg Engelmanns also auf der ganzen Linie und damit ein Sieg der ultralinken und kommunistischen Kräfte. Zwei bevorzugte Aggressionsobjekte in den Reden waren zum Beispiel Lech Walesa und Wolf Biermann, die beschuldigt wurden, den US-Präsidenten Reagan "gar nicht so schlecht" zu finden, weil ja kein anderer als Reagan Druck auf das polnische Militär ausüben könne. "Auf solche Leute können wir verzichten", hieß es immer wieder (weder Walesa noch Biermann sind Mitgleider des VS), und der ehemalige VS-Vorsitzende Lattmann verstieg sich sogar zu der Behauptung, das Beharren auf den Menschenrechten sei hinderlich bei den angeblich notwendigen "Friedensge-sprächen" mit Autorenverbänden des Ostblocks und müsse deshalb preisgegeben werden.

Ebenfalls deutlich wurde auf dem Mainzer Kongreß allerdings, daß die politische Gleichrichtung des VS erkauft wurde durch eine erschreckende Ausdünnung seiner literarischen Substanz. Kein einziger wirklich guter Schriftsteller ließ sich in den Delegiertenreihen sehen. Die Lücken, die die bisher Ausgetretenen gerissen haben, wurden aufgefüllt mit irgendwelchen Lemuren, die nun die Szene beherrschen und die den Bildungsnotstand der letzten Jahre während der Debatte in geradezu schmerzhafter Weise demonstrier ten. Nur noch die wenigsten sind der deutschen Sprache mächtig. und ein "Höhepunkt" (von den Nachrednern als solcher auch ausdrücklich festgehalten) war der Auftritt einer jungen Autorin, die überhaupt nichts mehr sagte, son-dern aus diffusen Gründen nur noch ins Mikrophon hineinweinte.

Der Berliner Autor Hans Christoph Buch, wie ein Paradiesvogel wirkend, der sich unter lauter Krähen verirrt hat, brachte es auf den Begriff. "Die Schriftsteller sind hier in der Minderheit", sagte er "das Klima, das in diesem VS herrscht, ist nicht mehr repräsenta-tiv für die deutsche Literatur." Und er machte sich lustig über einen Literatenverband, der vor dem Feuilleton nur noch Angst ha be und es nur noch anschwärzen könne, statt es zu benutzen.

Vorher hatte Bernt Engelmann seine Mannen, die sich in den Me dien nicht hinreichend gewürdigt wähnen, mit dem historischen Hinweis auf Paul Heyse und Georg Büchner zu trösten versucht. Paul Heyse sei zu Lebzeiten so berühmt gewesen, den Nobelpreis habe er erhalten, und sogar der Kaiser ha-be ihn empfangen, aber heute krä-he kein Hahn mehr nach ihm. Georg Büchner hingegen, der zu Lebzeiten Unbekannte, Verfemte und Hungrige, sei heute in aller Munde.

Auch dazu wagte Buch eine Gegenrede. Georg Büchner, replizierte er, hätte sich im VS bestimmt nicht wohlgefühlt. Und er, Buch würde nun, obwohl zur Kandidatur für den neuen Vorstand aufgefordert, doch lieber nicht kandidieren. Zu diesem Zeitpunkt hatte Engelmann schon seine Rosen als neuer Vorsitzender. Buchs Absage ging im allgemeinen Wahl- und Glückwunschgemurmel vollkommen unter. Ein guter Name mehr oder weniger, das spielt Im Verband Deutscher Schriftsteller in der IG Druck und Papier schon längst keine Rolle mehr.

GÜNTER ZEHM

Von der ewigen Wiederkehr des Gleichen: Harry Kupfer inszenierte Bergs "Wozzeck" in Stuttgart

# Immer ist der Narr aus dem Wirtshaus dabei

Hat sich die Welt tatsächlich ver-ändert? Wohl dreht sich das Rad der Zeit, es bewegt sich die schiefe Scheibe, die den ganzen Bühnenraum von Wilfried Werz beherrscht. Noch immer umrahmt der Lichtbogen die Szene, die von gläsernen Wänden umstellt ist. Und auch die Personen, deren exemplarisches Schicksal dem Zu-schauer 100 Minuten lang den Atem verschlagen hat, sind nicht mehr. Tot auf dem Boden liegend, sieht man sie, unaufhörlich auf der Drehbühne kreisen. Doch die menschlichen Verhaltensmechanismen, die gesellschaftlichen Abhängigkeiten, die historischen Voraussetzungen, die schließlich den Mord an Marie und den seltsamen Selbstmord Wozzecks erst eigentlich ermöglicht haben: sie sind im Grunde die gleichen geblieben.

Die Kinder, die in der Oper Alban Bergs nicht ohne Absicht das letzte Wort haben, erstürmen nicht

wie sonst den Schauplatz. Sie sind längst zu Erwachsenen verkommen, haben bereits, in Reih und Glied wie kleine Soldaten aufmarschierend, ihr rigides Rollenspiel übernommen. Während der verwaiste Knabe auf der Leiche seines Vaters reitet und sein hilfloses "Hopp, hopp!" hinausstößt, schie-ben zwei andere Buben wieder den Glasstuhl auf die Bühne, der zu Anfang dem Hauptmann beim Rasieren Platz gab. Wozzeck ist tot. Es lebe Wozzeck! Die Tragödie, so macht uns Harry

Kupfer erschreckend bewußt, könnte am Schluß sofort von neuem beginnen. Denn nichts hat sich, allem außeren Anschein zum Trotze, wirklich verändert. Mit einer Unerbittlichkeit ohnegleichen dreht sich die Bühnenwelt um ihre eigene Achse. Das Gefängnis aber, in dem die Protagonisten Georg Büchners und Alban Bergs hau-sen, kennt keinen Ausweg. Allein der Tod oder möglicherweise noch der Wahn – in der Stuttgarter "Wozzeck"-Aufführung ist wohl nicht zufällig bei allen orchestralen Zwischenspielen als einziger der Narr der Wirthausszene ständig gegenwärtig – bieten vielleicht eine Ausflucht. Eine Lösung der bestehenden Machtverhältnisse erlauben sie nicht.

Die Inszenierung Harry Kupfers erheischt nicht bloß Mitleid, verliert sich also nicht in stimmungs-Sentimentalitäten. wirkt, aller Farbigkeit entkleidet, verhältnismäßig nüchtern – was nicht heißen soll, daß nicht auch seine Aufführung die visionären Ausblicke besäße. Gerade hier erscheinen die Momente, in denen sich der Horizont Wozzecks plötzlich weitet und sich der "lichte Streif" als Lichtpunkt erklärt, der sekundenschnell um die Bühne rast, um so eindrucksvoller. Kupfer gibt dem Theater, was des Thea-ters ist, und er bleibt dabei immer

musikalisch. Alle Aktionen, sämtliche Gesten, die beiläufigsten Be-wegungen: sie stehen in einem kompositorischen Kontext. Eine vergleichbare Vielschich-

tigkeit hätte man sich auch vom Generalmusikdirektor Dennis Russell Davies gewünscht. Doch er, der am Premierenabend eher die konstruktivistischen Komponenten der Partitur ausleuchtete. bleibt dem Werk die expressionistische Dimension schuldig. So sind die Sänger gezwungen, die offenen Stellen der Musik gleich-sam durch eigenes Engagement auszufüllen Leslie Guinn, als Wozzeck eine Entdeckung, und Irm-gard Stadler, die mit ihrem dramatischen Sopran ihre Marie zu einer gültigen Gegenfigur aufwertet, ge-lingt das auch ohne große Schwie-rigkeiten. Von Harry Kupfer intelligent geführt, lassen sie immer die Menschlichkeit ihrer Figuren spü-

HARTMUT REGITZ

Malte mit einem unbarmherzigen Wahrbeitswillen: "Dirne vor dem Spiegel" (Ausschnitt) von Geor-ges Roucult (1906) aus der Aus-stellung in der Kölner Kunsthalle

## **JOURNAL**

Streit um den Film Die unendliche Geschichte

dpa, Stuttgart Michael Ende, der Autor des Buches "Die unendliche Geschichte" sagte vor Journalisten. das jetzt vorliegende Drehbuch der "Neuen Constantin" "verzerre" sein Buch und stelle es in seinen wesentlichen Aussagen auf den Kopf, man habe daraus einen "Fantasy-Comic", eine "Super-Effect-Show" nach amerikanischem Vermarktungsmuster gemacht. Jörg Weitbrecht, der Geschäftsführer des Thienemann-Verlages, unterstrich jedoch, man sei es aus finanziellen Gründen nicht in der Lage, gegen die "Neue Constantin" zu prozessieren, weil der Ver-lag eine mögliche drohende Scha-densersatzklage "finanziell nicht durchstehen könnte".

Demgegenüber erklärte Bernd Eichinger von der "Neuen Constantin", Endes Kritik sei ihm "einigermaßen unverständlich", da man in monatelanger Arbeit zusammen mit dem Schriftsteller dieses Drehbuch entwickelt habe Er könne sich aber vorstellen, daß sowohl der Verlag als auch Michael Ende selbst den Film nach seiner Fertigstellung positiv ein-schätzen werden. Eichinger bestätigte, daß mit Produktionskosten von etwa 60 Millionen Mark (bisher war von 50 Mill, die Rede), gerechnet wird.

#### Paolo Portoghesi neuer Biennale-Präsident

AFP, Venedig Der italienische Architekturprofessor Paolo Portoghesi ist vom Verwaltungsrat der Biennale von Venedig zum neuen Präsiden-ten gewählt worden. Der 52jährige Portoghesi, dessen "internationales Prestige" vom Verwaltungsrat fast einstimmig anerkannt wurde, muß jetzt einen Generalsekretär und die Direktoren der verschiedenen Biennale-Veranstaltungen ernennen. Portoghesi war als Direktor der Architektur-Biennale in Venedig unter anderem für die Ausstellungen "Gegenwart der Vergangenheit", die auch in Paris und New York gezeigt wurde, und Architektur in den islamischen Ländern" verantwortlich.

#### Buchmesse in Brüssel eröffnet

Die größte Buchmesse der fran-zösischsprachigen Welt ist in Brüsseleröffnet worden. 1350 Verlage aus 28 Ländern stellen auf 10 000 Quadratmetern eine Woche lang ihre Neuerscheinungen vor. Die "Foire du Livre" in der belgischen Hauptstadt übertrifft damit die alljährlichen Buchmessen in Paris und Montreal. Am deut-schen Stand stellen 175 Verlage aus der Bundesrepublik 1750 Bücher und Zeitschriften, davon etwa ein Drittel Neuerscheinungen vor. Unter den Sonderveranstaltungen wird ein großer Teil des "Comic-Strip-Festivals" dem vor einer Woche verstorbenen belgischen Zeichner George Remy ("Tim und Struppi") gewidmet

dpa, Brüssel

#### Aachener Kunstpreis an Luciano Fabro

Den ersten Kunstpreis Aachen, Neue Galerie-Sammlung Ludwig, wird am 18. März der Italiener Luciano Fabro entgegennehmen. Die mit 20 000 Mark dotierte Auszeichnung war Fabro, der der "Arte povera" zugerechnet wird, bereits im November 1981 zuerkannt worden. Gleichzeitig wird in der Neuen Galerie eine Ausstellung mit Werken von Fabro stattfinden, der auch auf der Documenta in Kassel vertreten war. Der Preis soll in Zukunft alle zwei Jahre einem Künstler verliehen werden, "der in der zeitgenössischen Kunstszene prägende Kraft ent-faltet hat".

Schinkelpreis nur in einer Fachsparte vergeben

dpa, Berlin Im Schinkelwettbewerb 1982/83 ist nur ein Preis in Höhe von 6000 Mark in der Fachsparte Eisen bahnbau dem Architekten Wolfram Neuhöfer aus München zuerkannt worden. Sonst wurden nur Anerkennungspreise in fünf Fach sparten zwischen 3000 und 5000 Mark vergeben. Die Verleihung der Preise fand gestern auf dem 128. Schinkelfest in Berlin statt, das der "Architekten- und Ingenieur-Verein zu Berlin" veranstal-

#### O. F. Bollnow 80 Er hat den pädagogischen Eros.

Seine philosophischen Vorlesungen in Tübingen waren Sternstun den akademischer Lehre. Otto Friedrich Bollnow, der heute achtzig Jahre alt wird, hat die Philoso phie nie losgelöst von der padagogischen Vermittlung sehen können. Indem er seine Leser und Zuhörer mit Dilthey oder dem Existentialismus, mit dem Werk Rilkes oder dem Wesen der Stimmungen bekannt macht, erzieht er sie gleichzeitig, warnt vor der "Vermessenheit" des Menschen, vor dem Vorurteil, vor dem Gift des Mißtrauens. Die "neue Geborgenheit", die er als Möglichkeit einer menschlicheren Existenz am Horizont der Erkenntnis erstehen läßt, kann nicht von selbst kommen. Sie ist die Frucht eines von Maß und Tugend bestimmten Lebens, auch eines Willens zum klaren Stil, wie er nicht zuletzt in den vielen Büchern des Jubilars selbst Ausdruck findet. Bollnow hat viele enthusiastische Leser auch in Holland, Japan und der spanischsprechenden Welt. Für sie alle ist der heutige Tag ein Festtag.

"Ich bin ein Mystiker": Die Kölner Kunsthalle zeigt das Werk von G. Rouault

# Der Mensch als des Menschen Wolf

Köln hat für Georges Rouault geflaggt. Breite Transparente mit seinem Namen überspannen die Straßen. Dergleichen starke Hinweise sind nötig. Rouault ist keine geläufige Größe. Die Kölner Museen zum Beispiel besitzen kein Gemälde des Kunstlers, den die Kunsthalle jetzt sehr eindrucksvoll vorstellt. Der Aufwand ist be-trächtlich Bedeutende Leihgaben, darunter der "Alte König" aus Pittsburgh, der "Verwundete Clown" aus Pariser Privatbesitz, das frühe Bild "Jesus unter den Schriftgelehrten" aus Colmar kamen nach Köln, insgesamt achtzig Gemälde, Aquarelle und Zeichnungen, dazu das druckgrafische Werk in den wichtigen Zyklen. Aber die Begegnung mit diesen Bildern ist kein Spaß.

Auch die Predigten Savonarolas waren kein Spaß; dennoch waren sie hinreißend. Wie jener rücksichtslos strenge Dominikanermönch war auch Rouault ein fanatischer Prediger von aggressiver Vehemenz und Leidenschaft, durchdrungen von einem unbarmherzigen Wahrheitswillen, der sogar seinen Freund Léon Bloy er-schreckte und abstieß. "Dieser Künstler", schrieb Bloy, der sich selber als Prophet Gottes in ei-ner gottlosen Welt sah, "dieser Künstler, den man für fähig hielt,

Engel zu malen, scheint nur noch abscheuliche und rachsüchtige Karikaturen zu sehen... immer die gleiche Schlampe oder der gleiche Hanswurst ..."

Rouault war ein Tragiker von der archaischen Kraft und Größe der alten Griechen und deren Mut, den Blick in den Grund der Wahrheit zu tun und sie darzustellen, auch wenn sie noch so roh und dunkel ist. Er malte den Menschen als "Menschen Wolf" – mehrere Bilder tragen ausdrücklich diesen Titel -. und er schonte sich selber nicht, wenn er sich als einen "Gaukler Gottes" darstellte. Denn jener "Hanswurst", der immer wieder-kehrende Clown oder Harlekin, ist der Maler selbst und zugleich ein Symbol für die Leiden der ganzen Menschheit. Die Nähe zu seinen Christusbildern ist unverkennbar.

Sicher ist Georges Rouault nicht ausschließlich als religiöser Maler anzusehen, aber viele sehen in seiner Kunst den einzigen ernsthaften Versuch unseres Zeitalters, ein Oeuvre zu verwirklichen, das aus dem Glauben geboren wurde; und nicht wenige bestätigen ihm auch das Gelingen.

Rouault starb, hochgeehrt und allgemein anerkannt, 1958 in Paris, wo er 1871 in den blutigen Wirren des Bürgerkrieges geboren wurde. Die schrecklichen Umstände sei-

düsteren Themen und "Schattenfi-guren". Als Vierzehnjähriger kam er zu seinem Großvater in die Lehre, in dessen Glasmalerwerkstatt er unter anderem mittelalterliche Kirchenfenster restaurierte. Noch in den späten Bildern glaubt man das Schwarzlot und die Bleiruten der Glasmalerei wiederzuerkennen; und er wurde sein Leben lang nicht müde in dem Bemühen, die Phosphoreszenz der Farben alter Glasgemälde auch in seinen Bildern zu erreichen. Das gelang ihm durch die Übereinanderschichtung mehrerer Farben, wodurch in der Tat jenes "magische" Glühen aus dunklem Grund zustande kam, das in der Malerei unserer Zeit ohnegleichen ist. Rouault nannte es den

ner Geburt empfand er als schick-salhaft für sein späteres Schaffen

und erklärte daraus teilweise seine

Man hat den Einzelgänger Rouault gelegentlich einen Ro-mantiker genannt, ihn auch für den Expressionismus reklamiert. Eine Zeitlang hat er sich den Fauves zugesellt; aber auch das blieb Episode. Er selbst sagte einmal: "Ich bin ein Mystiker." Dabei sollte man es belassen (bis 8. Mai; Katalog: 20 Mark).

wahren Ton"; die Prozedur des

Übermalens dauerte oft Jahre bis

zu seiner Vollendung.

EO PLUNIEN

# Ständig bimmelt es am Existenzgründer-Telefon

Berlin lockt Jungunterpehmer mit neuen Möglichkeiten

HANS-WILHELM KRICK, Berlin "Berlin braucht Sie." Der Berliner Wirtschaftssenator Elmar Pie-roth (CDU) richtete diese Worte am Wochenende im Internationalen Congress Centrum (ICC) an 200 meist jüngere Damen und Herren, die hart am Wind des von allen erhofften Wirtschaftsaufschwungs auf Erfolgskurs steuern wollen: Existenzgründer und Jungunternehmer. Sie waren jetzt unter dem zugkräftigen Motto "Neue Chan-cen in Berlin" erstmals zu einer Informations- und Kontaktbörse gebeten worden – Wirtschaftsför-derung in Form eines Kongresses, die von Senat und beteiligten Wirtschaftsfachleuten als "modellhaft" für deutsche Großstädte eingeschätzt wird.

Die als "Dialog zwischen künftigen Unternehmern und erfahrenen Praktikern" – Vertretern von Banken, Handelskammern und Versicherungen – apostrophierte Veranstaltung wird als geeignetes Instrument angesehen, neue Arbeitsplätze zu schaffen und gleichzeitig neue Initiativen und Existenzen zu fördern. Vom angehenden Friseur über den zukünftigen Blumen-händler bis zum hoffentlich erfolgreichen Gastronom - die Vorstellungen zum Sprung in die Selb-ständigkeit erblühten auf der Tagung so heftig, daß Wirtschaftsse-nator Pieroth dämpfen mußte: "Wer einen eigenen Betrieb gründen will, soll nicht tollkühn und übermütig, sondern kühn und mu-

tig sein."
Wagemut und Pioniergeist ver-spricht der Senat an der Spree mit

besonderen Anreizen zu fördern: Bürgschaften bis zum Fünffachen des vorhandenen Eigenkapitals, zinsgünstige Darlehen und intensive kostenfreie Beratungsgespräche sollen Unentschlossenen den Start ins Wirtschaftsleben ebenso versüßen wie die Vorzüge des Berlin-Förderungsgesetzes: steuer-freie Investitionszulagen, erhöhte Abschreibungen, ermäßigte Einkommenssteuer, weniger Umsatz-steuer für Lieferungen ins übrige

Bundesgebiet. "So früh wie möglich beraten lassen". lautete die gemeinsame Empfehlung der Fachleute aus Po-litik, Kammern, Kreditinstituten und Verbänden an die zukünftigen Wirtschaftsbosse, zumeist in der Altersgruppe zwischen 25 und 40

Um auch ohne Verzögerung an die geeigneten Gesprächspartner aus dem Finanz-, Steuer- und Versicherungswesen zu kommen, steht potentiellen Selbständigen seit kurzem in Berlin ein Exi-stenzgründer-Telefon" zur Seite. Dort werden die Anrufer an jedem Werktag von einem Fachbeamten des Wirtschaftssenators an die für ihre Projekte wichtigen Berater weitervermittelt - eine praxisnahe Form von Wirtschaftsförderung, die ankommt. Mehr als 1000 Anrufe in den ersten vier Wochen nach Schaltung des Anschlusses beweisen dies. Ankam auch der Spruch des Wirtschaftssenators und Weinhändlers Pieroth, der aus eigener Erfahrung zu berichten wußte: "Es macht wirklich Spaß, sein eigener Chef zu werden."



# Wenn der Saum rutscht, verheißt das Dekolleté alles

Bei Starkbier Politiker durch den Kakao gezogen

V sisch sehen die Italiener den Mode-Winter 1983/84, der sich in mehr als drei Dutzend Variationen auf dem Laufsteg zeigte. Dunkle Töne, alle Schattierungen in Grau und Braun sowie weitere "Nicht-Farben" aus der Palette der Erd-Töne beherrschen die winterliche Farbskala auf der diesjährigen Alta Moda Pronta in Mailand.

Lady-like präsentierte Georgio Armani zur Eröffnung seiner neu-en Boutique in der Via S. Andrea seine neue Collection: Schmal ge-

PETER SCHMALZ, München Zum Salvator-Anstich in der Fa-stenzeit übernimmt München all-

ährlich einmal die Rolle als Isar-

Delphi und blickt weise und spöt-tisch in die Zukunft. Und so wurde diesmal beim Prominententreff,

wo nur Betuchte zugelassen sind,

die deshalb Freibier vorgesetzt be-

kommen, die bewegendste Frage

der Nation für alle befriedigend gelöst: Wer den Strauß gerne am Rhein sehen möchte, der konnte sich an die Salvator-Predigt der

Isar-Pythia Walter Sedlmayer hal-ten, die den Bayernchef zum "Bek-kenbauer der deutschen Politik" in

Bonn ernannte; wer ihn aber lieber

an der Isar rasten sieht, für den war

das starkbierselige Polit-Musical

"Die Krönung" passend: Strauß-Darsteller Walter Fitz setzte sich

auf offener Bühne die Krone als

Franz Josef I. von Bayern auf, wor-

auf der echte Strauß seinen Maß-

krug verläßt, sich neben den fal-schen stellt, sich ebenfalls die Kro-

ne überstülpt und ein zufriedenes

Schultern, kniekurz und immer mit Hut und Stöckeln, erinnern seine Creationen an die sechziger Jahre.

Auch Claude Montana für Complice zeigte vorwiegend Retro-Look. Das "kleine Schwarze" in Samt und Satin ist wieder im Kom-men. Je mehr der Rocksaum nach unten rutscht, um so großzügiger werden die Dekolletés am Abend. Farbliche Lichtblicke gibt es bei Laura Biagiotti: bequeme Strick-

kleider in Rot, Violett und Blau mit

Strauß – nun Bayernkönig oder Libero in Bonn? Gar zu gern hät-

ten die Zecher gewußt, was er dem Genscher darüber verraten hatte,

als sich beide zum kurzen Tete-à-

tête trafen, ehe sie sich im Panzer-BMW des Ministerpräsidenten auf den 538 Meter hohen Orakel-Hügel Nockherberg hochfahren ließen. Strauß sybellinisch: "Im Wagen sa-fen der alte und den neue Außen-

ßen der alte und der neue Außen-

Da wurde Walter Sedelmayer schon deutlicher: Strauß könnte als Bonner Kabinettsmitglied nur Freude bereiten: "Das Kabinett in

München freut sich, wenn Sie ge-hen. Das Kabinett Kohl in Bonn

freut sich, wenn Sie kommen..." Vor allem der Zimmermann, der wohl eine Menge "Schuld" daran

habe, wenn Strauß jetzt tatsächlich

in Bonn aufkreuzen sollte, habe er

doch den bayerischen Löwen ge-

reizt: "Während nämlich der Mini-

sterpräsident in Bayern Grundstei-

ne verlegen. Ehrenjungfrauen ent-

"darüber" wie Westen und Hemdchen oder mit Tüchern dra-Der Architekt Gianfranco Ferré

bevorzugt die klassischen Bau-haus-Farben Schwarz, Weiß. Rot und Grau. Seine Modelle sind aber weniger streng konstruiert, son-dern weich und weiblich. "Metropolitan" nennt Mariuccia

Mandelli für Krizia ihre Collection: Mode für "Up-to-date"-Frauen – in zweierlei Sinn betucht – die Sehn-sucht nach Klassik haben. Luciano Soprani mit seiner eige-

Nonnenbrüste heften hat müssen,

derweil hat der Zimmermann in

Bonn Politik gemacht."
Dennoch: Vom Außenministe-

rium rät Sedlmayer ab, "da wird

man so leicht durch Arbeit von der Politik abgehalten", da wär' der Vizekanzler ohne Ressort – ein ech-

ter Libero - doch schon besser:

"Da können sie den Kohl so stark entlasten, daß der fast nimmer

merkt, wie er regiert. Aber gelegentlich müßtens ihn schon amal

nach Washington oder Moskau mitnehmen. Und dann wärs net

amal gelogen, wenn Sie ihn dort vorstellen: Der junge Mann hier ist mein Kanzler!"

noch eine besondere Rechnung

aus dem vergangenen Jahr zu be-gleichen: Damals hatte er über

"den Dings da von der SPD, den niemand kennt" gelästert und da-mit den bayerischen Landesvorsit-

zenden Helmut Rothemund so ge-

reizt, daß er rot sah. "Leck mich

Mit der SPD hatte Sedlmayer

sich ein in den Trend zur Klassik. Offen bleibt allerdings bei seinen Abendkleidern, wie zeitgemäß noch der Glamour der vierziger

Bei der Abreise aus Mailand fragten sich viele Besucher, ob die Frauen sich von den geliebten Hosen trennen werden, um im Berufsalltag für die modische "Schön-heit" leiden zu wollen, indem sie sich in enge Röcke und hohe Stökkel zwängen. ZEICHNUNGEN: MONIKA SCHENKL

ter Unrecht getan", scheinheiligte Sedlmayer diesmal, "Ich hab doch

glatt gmeint, den kennt niemand.
Aber der Herr Rothemund hat
mich dann bei der Landtagswahl
aufgeklärt, daß ihn 70 Prozent der
bayerischen Bevölkerung kennen

müssen. Weil die anderen 30 Pro-

zent ham ihn ja gewählt." Aus

Schaden klüger geworden, hielt

sich der Angesprochene diesmal

In schneiler Folge hagelte der Spott über An- und Abwesende.

Der Vogel bleibe nun nach dem

"fünfübesten Ergebnis seit 1873" als Oppositionsführer in Bonn: "Des ist a Dauerstellung." Den

Grafen Lambsdorff drunten in der

ersten Reihe fragte er nach der Zwangsanleihe: "Sie, wenns Ihna der Stoltenberg net rausruckt, viel-

leicht streckts der Herr Flick vor?"

Und die Grünen geben ihm gar Hoffnung: "Die verlangen dann die

Abschaffung der Industriegesell-

schaft bei vollem Lohnausgleich und die Übernahme der Bevölke-rung ins Beamtenverhältnis."

# Wegen Meningitis noch vier Schulen geschlossen

dps., Fürstenfeldbrick Wegen der Meningktiserkranker gen in Bayern, an denen bereits de Menschen starben, werden von in te an vier weitere Schulen geson sen. Das teilten die Behörden te an vier wentere Schulen gestillen. Das teilten die Behörden stern mit. Es sei eher verteilsteinige Tage Schulensfall hinzung men, als die Kinder der Gefähren. Ansteckung an der gefährlichen Hirnhautentzlindung auszuser. In der vergangenen Woche weitelnstort der Todesopfer, Banklich, die Schule geschlossen desimfiziert worden. Nach Ausbider Kinderklinik Augsburg hauter Kinderklinik Augsburg hauter Kinderklinik Augsburg hauter Siche den bisher beobachtig Fällen um eine "Meningokokher Fällen um eine "Meningokokher Blutvergiftung, großfläche Blutvergiftung, großfläche Blutvergiftung, großfläche ersten Anzeichen ähneln jedoener leichten Grippe. An der htückischen Krankheit starber 14jähriger und ein zehnjähr Schüler sowie vor drei Monste 17jähriger Lehrling. Neue wurden bis gestern nicht festellt. Nahezu alle 465 Einwodes betroffenen Ortes nahmen Schult Authörtikn ein des betroffenen Ortes nahme Schutz Antibiotika ein.

## Lawine tötet 76 Mensch

AFP, Islam Mindestens 76 Menschen sin einem Lawinenunglück in Nor kistan ums Leben gekommer Personen werden noch vern rund 100 erlitten Verletzungen Katastrophe hatte sich am Woc ende in dem Dorf Phupan ereig das völlig zerstört wurde

#### Scheidungsgrund Herpes

SAD, Lon Die als unheilbar geltende schlechtskrankheit Herpes ist Scheidungsgrund. Das ist die A sicht britischer Rechtsexpert Wer schon vor der Trauung an c Krankheit leidet und seinem Pa ner dies verheimlicht, macht si einer Täuschung schuldig, die z Ungültigkeitserklärung der E führen kann.

#### Mord an 22 Patienten

dpa, Oal Wegen Mordes an 22 Patients eines Alten- und Pflegeheimes i der 46 Jahre alte frühere Kranke pfleger Arnfinn Nesset am Freit: zur Höchststrafe von 21 Jahren G fängnis verurteilt worden. E Schwurgericht in der mittelm wegischen Stadt Trondheim befar ihn für schuldig, in den Jahren 19 bis 1980 in einem Trondheimer Pf geheim 22 Patienten im Alter von bis 95 Jahren durch Giftinjektion umgebracht zu haben.

## Busfahrer war betrunken

dpa, Innsbru Ein Gericht der Tiroler Land nen 41 Jahre alten deutschen Bi fahrer aus Augsburg zu sieben M naten Haft wegen eines Unfalls w urteilt, bei dem am 19. Februar me als ein Dutzend Passagiere verlet worden waren. Der Fahrer hatte l. Promille Blutalkohol zum Ze punkt des Unfalls.

# LEUTE HEUTE

## Herzzerreißend

Dem südafrikanischen Herzver-pflanzer Christiaan Barnard (60) bricht es fast das eigene Herz: die dunkelhaarige Lolita Moreno (21), ihres Zeichens "Miss Switzerland" und auf Südafrikabesuch, hat einen Heiratsantrag des Chirurgen abgelehnt. Der Londoner Sonntagszeitung "Sunday People" nannte die Schweizerin beherzt den Grund: "Der Mann ist zu alt."

## Abgeschoben

Einer der ganz Großen im internationalen Drogenhandel, der aus Frankreich stammende Auguste-Joseph Ricord, ist in den Vereinigten Staaten aus der Haft entlassen und nach Kolumbien abgeschoben worden. Der 72jährige hatte nach Aufdeckung der "French Connec-tion" 1973 20 Jahre erhalten. Erhatte zwischen 1967 und 1972 sechs Tonnen Heroin zum damaligen Marktwert von drei Milliarden Dollar in die USA eingeschleust. Ricord, der gelähmt und sprachunfähig ist, wurde wegen Kollaboration mit den deutschen Besatzungsbehörden 1950 von einem französischen Gericht in Abwesenheit zum Tode ver-

## "Aus" für Superzug?

dpa, Lond Stundenkilome schnelle "Super-Zug" der bri schen Eisenbahn, in dessen Er wicklung in den letzten 20 Jahr 160 Millionen Mark gesteckt wi den, soll nach einem Bericht d Zeitung "Mail on Sunday" niems eingesetzt und in Kürze verschr tet werden. Ein Sprecher von "B tish Rail" bestritt diese Version lerdings gestern und kündigte daß wesentliche Änderungen ( Konzepts den Einsatz bis zum Er des Jahrzehnts verschieben wi

## Rückrufaktion

dps. New Yer.

Der amerikanische Automobi
Hersteller General Motors in
491 000 Fahrzeuge der Marki
Chevrolet Chevette und Pontie
T-1000 die in den Leben 10006 T-1000, die in den Jahren 1980vom Band gelaufen waren, zur K spektion zurückbeordert. GM b gründete die Aktion mit einem Vs gaser-Problem, das zu Motorbra den führen könnte.

## **ZU GUTER LETZT**

Völlig uninteressant ist Het bruck, wenn Sie es nicht besuche Prospektitel der Stadt Hersbruck

# Junge Täter können ihre Strafen selbst vorschlagen

Holland experimentiert mit Gefängnis-Alternativen

WETTER: Allmählich leicht unbeständig

List/Sylt München Stuttgart Algier Amsterdam

Athen Barcelona

Budapest

Bukares Helsinki

AFP, Den Haag Um dem Gefängnis zu entrinnen, können jugendliche Straftäter in den Niederlanden neuerdings den Gerichten selbst alternative Strafen vorschlagen. Dieses Recht wird seit Anfang März systematisch allen Delinquenten zwischen zwölf und 18 Jahren eingeräumt und er-weitert für die Jugendrichter das Feld möglicher Sanktionen erheb-lich. Sollte das neue Experiment positiv ausfallen, könnte es zu einer Abänderung des Strafrechtes führen. Derzeit sind alternative Strafen lediglich das Ergebnis eines Kompromisses zwischen Gerichten und Delinquenten.

Die alternativen Strafen müssen von erzieherischem Wert sein und die jungen Gesetzesbrecher mit den Konsequenzen ihrer Tat konfrontieren. Ihre Dauer schwankt zwischen mindestens vier und höchstens 150 Stunden, womit sie Bagatellvergehen, nicht aber für Bluttaten in Frage kommen. Bei Tierquälerei beispielsweise kann der Beschuldigte in einem Tierheim Wiedergutmachung leisten.

Die niederländische Justiz bezweckt mit dieser Neuerung zwei-erlei: Die jugendlichen Delinquenten sollen vor den negativen Fol-

druckgebiet mit Kern über Osteuropa bestimmt anfangs noch das Wetter in Deutschland mit trockener Festlands-

luft. Am Montag nähern sich im Tages-verlauf Tiefausläufer vom Atlantik und

gen einer Freiheitsstrafe - Verlust des Arbeitsplatzes, Fehlen in der Schule, schlechter Einfuß von Mithäftlingen – bewahrt werden Die alternativen Strafen haben aber noch einen weiteren Vorteil: Die niederländischen Gefängnisse sind überfüllt und die Verurteilten können ihre Strafe oft erst nach langen Wartezeiten antreten. Ferner sind die Kosten für einen Tag in der Strafanstalt mit umgerechnet rund 270 Mark sehr hoch.

Mit großem Interesse sieht die Arbeitsgruppe der Reaktion der Öffentlichkeit auf ihr Experiment entgegen. "Da das Strafmaß in den Niederlanden ohnehm bereits niedriger als in anderen europäi-schen Ländern ist, bringt die Gesellschaft möglicherweise wenig Verständnis dafür auf, daß sich ein "Krimineller" mit "Bastelarbeiten aus der Affäre zieht", fürchtet Richter Slagter. "Es ist wichtig, der Öffentlichkeit klar zu machen daß es im Interesse der Allgemeinheit liegt, wenn das Verhalten eines jungen Delinquenten durch alternative Strafen günstig beeinflußt wird." Nach Angaben des Justizministeriums wurden mit Ersatzstrafen bei Erwachsenen seit zwei Jahren bereits positive Ergebnisse

leiten zunächst im Westen die Zufuhr feuchter Meeresluft ein

Vorhersage für Montag: Bundesgebiet und Raum Berlin: An-

fangs vor allem in der Osthälfte des Bundesgebietes noch heiter. Im Westen

Bundesgebietes noch heiter. Im Westen zunehmende Bewölkung, die im Tagesverlauf auch auf den Osten übergreift. Nur in Berlin bleibt es sonnig. Gegen Abend setzt von Westen her gebietsweise leichter Regenein. Höchste Temperaturen 10 bis 14 Grad. Tiefstwerte nachts 6 bis 2 Grad. Mäßiger, an der Küste frischer und böiger Wind um Süd. Weitere Aussichten für Dienstag:

Überwiegend stark bewölkt und gelegentlich leichter Regen, mild.

Kairo

Kopenh. Las Palm

Mallorca

Tel Aviv Tunis Wien Zürich

Sonnenaufgang\* am Dienstag: 6.28 Uhr, Untergang: 18.25 Uhr, Mondanf-gang: 7.25 Uhr, Untergang: 19.11 Uhr. \*in MEZ, zentraler Ort Kassel

Nizza Oslo Paris

22°
4°
as 18°
11°
15°
7°
20°
-2°
15°
4°
12°
3°

1° 20° 17° 4° 8°

# **Uralter Traum**

dpa, **Leipheim** Ein Muskelkraftflugzeug chwebte am Samstag genau 50 Sekunden lang in 150 Zentimeter Höhe über dem Leipheimer Fliegerhorst. Es legte dabei 350 Meter zu-rück. Das "Fingzeug ohne Segel und Motor" erreichte damit zwar seine bisherige Rekordflugstrecke von 700 Metern nicht, die es am 4. De-zember 1982 zurückgelegt hatte. Für die Konstrukteure war der Flug dennoch ein "voller Erfolg". Es habe sich gezeigt, daß das 50 Kilo-gramm schwere Flugzeug "voll flug- und steuerfähig" sei. Acht Jah-re lang haben die vier älteren Herren an "ihrem Vogel" 15 000 Stunden gebastelt um den alten Mensch gebastelt, um den alten Mensch-heitstraum vom Fliegen aus eigener Kraft in die Tat umzusetzen. Nach ihrer Pensionierung konstruierten Wolfgang Hütter (73), Franz Villinger (75), Wilhelm Schüle (74) und Wilhelm Heselschwerdt (72) jedes Detail des Flugzeuges selbst. Der Student Oskar Staudenmayer (23) trat für die Konstrukteure in die Pedale, um das Flugzeug vom Bo-den abzuheben. Die Konstrukteure hoffen jetzt auf den Kremer-Preis (10 000 Pfund Sterling) – gestiftet für die erste nicht-amerikanische Konstruktion eines Flugzeugs, die eine Meile weit fliegt und eine "Acht" beschreibt.



## 20 Menschen starben in den Trümmern

Bodennebel war die Ursache des schweren Flugzeugunglücks Freitag in Barquisimeto (Venezuela), bei dem 20 der 50 Passarian bei tag in Barquismew (venezueia), bei dem 20 der 50 Passagiere bei der harten Landung ums Leben kamen. Das Bild zeigt den Torso, den Helfer hermetisch abgeriegelt haben, Zwei Verkehrsflugzeuge aus Kuwait und den USA sind am Samstag auf dem Frankfurter Rhein-Main-Flughafen im Vorbei-

rollen aneinandergestoßen. Der Schaden geht in die Millionen Die 365 Passagiere aus beiden Flugzeugen kamen mit dem Schrecken davon. Vor dem chilenischen Badeort Vina del Mar ist am Wochenende ein Hubschrauber in den Pazifik gestürzt. Bei dem Unglück kamen der Eigentümer des Hubschrau-bers, ein Geschäftsmann, und die Frau des Leiters der Air-France-Niederlassung in Chile ums Leben.

TWA. Und Sie sind da.

# Amerika jetzt extra preiswert.

Jetzt fliegt sich's bequem und günstig in die USA: mit dem Holiday-Tarif der TWA. Demnächst auch nach Phoenix, Las Vegas und Denver. Einmal New York und zurück kostet Sie z.B. nur 1.148 Mark. Mehr über unsere preiswerten Direktverbindungen bei Ihrem Reisebüro oder von TWA.

Sie sollen sich bei uns wohlfühlen



